

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



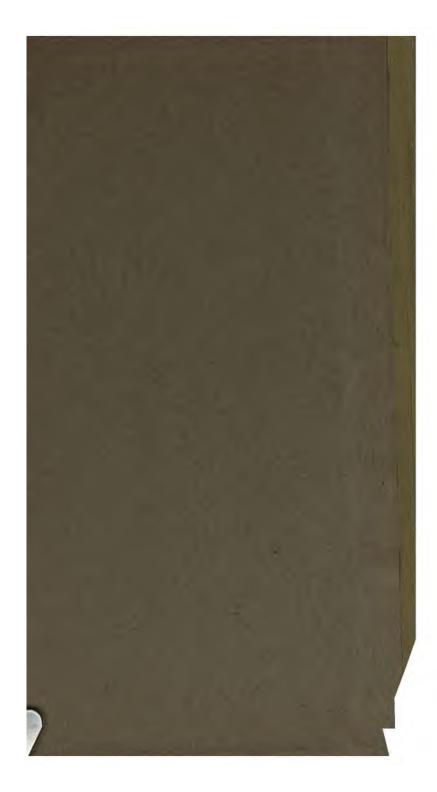

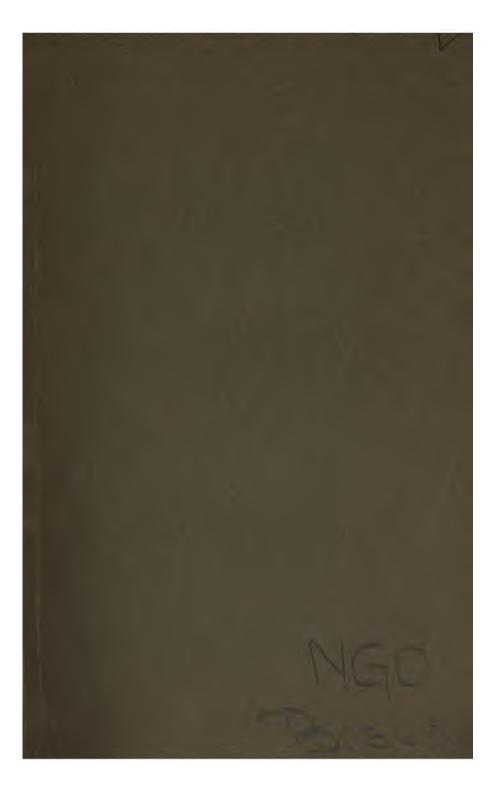

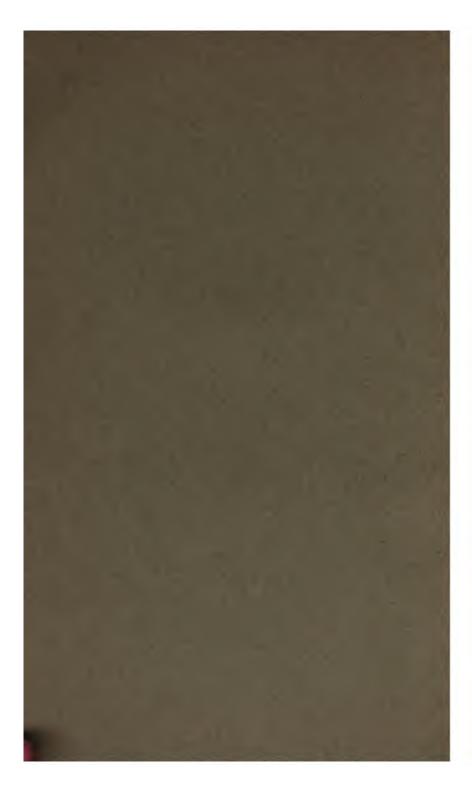

(

•

.

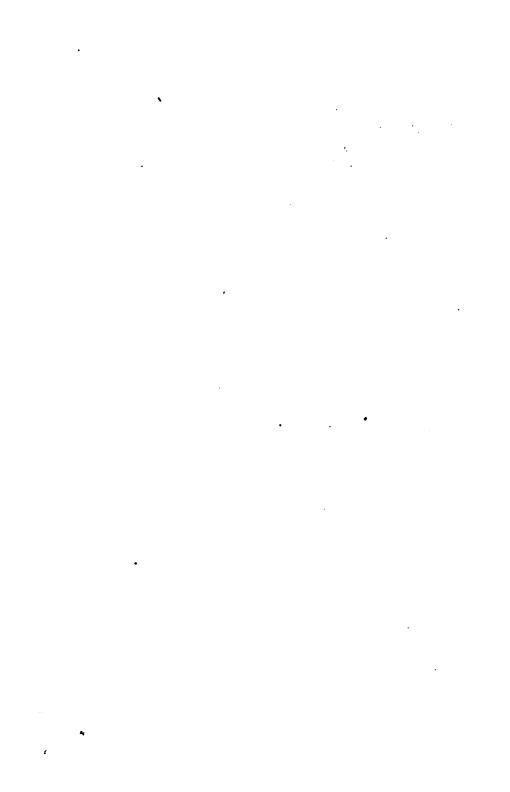

Aus der Mappe eines deutschen Reichsbürgers.



. • • 

## Mus der Mappe

## eines deutschen Reichsbürgers.

## Rultur-Bilder und Studien

von

Karl Braun (Wiesbaben).

Πολλών άνθρώπων ίδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω.

ΟΜΗΡΟΣ.

 $\sim$ 

Dritter Band.

Bannover.

Carl Rümpler.

1874.

# TO NEW YORK

1926

Drud von August Grimpe in Sannover.

## Inhalt des dritten Bandes.

| I. | Cent                          | trifugale Gewalten                                                    | Seite<br>1 |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 1.                            | Dr. Johann Jacoby in Königsberg                                       | .3         |
|    | 2.                            | Bischof von Ketteler in Maing                                         | 48         |
| П. | Kulturgeschichtliche Versuche |                                                                       |            |
|    | 1.                            | Die Wirthschafts - und die Rechts - Rultur (Geschrieben 1869.)        | 121        |
|    | 2.                            | Bur Phyfiologie bes Eigenthums und bes Erbrechts (Gefcrieben 1865.)   | 155        |
|    | 3.                            | Bur Geschichte ber Staats und ber Gemeinbesteuern (Geschrieben 1866.) | 191        |
|    | 4.                            | Bur Geschichte bes beutschen Walbes                                   | 244        |
|    | 5.                            | Die Geschichte des Rheingauer Markwaldes                              | 293        |

. 

### I.

## Zentrifugale Gewalten.

- 1. Dr. Johann Jacoby in Königsberg.
- 2. Bifchof von Retteler in Mainz.

•

•

•

## Dr. Johann Jacoby in Königsberg.

(Beidrieben Enbc 1872.)

Motto:

"Suadentque cadentia sidera somnos."

Virgil, Aeneid, IV. 81.

m October 1872 fanden wir in der Mehrzahl der deutschen Zeitungen folgende "identische Rote": "Die gefammelten Schriften und Reden von Dr. Johann Jacoby (Samburg, Berlag von Otto Meigner) geben, chronologisch geordnet, ein vollständiges Bild bes Die Sammlung, obwohl zum größten Theil bedeutenden Mannes. aus Auffäten politischen Inhalts bestehend, bietet selbst benjenigen, die nicht Jacoby's Standpunft theilen, einen interessanten Einblich in bas Beistesleben eines tief philosophisch gebildeten Mannes, ber in den Auffäten über "Hegel und die Nachgebornen", in der "Barallele zwischen Rant und Leffing", in bem von einem grundlichen Studium bes Aristoteles zeugenden Essay über "das Wesen und, die Wirkung ber Griechischen Tragodie" am unzweideutigften sein ideales Streben nach Wahrheit documentirt. Diese Erkenntniß wird auch biejenigen, welche fich durch den Standpunkt, den Jacoby in nationalen Fragen, so vor Allem in der Frage der Annexion von Elsaf und Lothringen. einnimmt, abgestoßen fühlen, bewegen fonnen, die Schriften Jacoby's nicht als die eines unversöhnlichen, auf Irrwegen befindlichen Gegners, sondern als die Schriften eines Philosophen zu behandeln, von bem auch der Gegner lernen kann." —

Was uns an dieser Note auffällt, ist erstens die Zeit ihrer Bersöffentlichung und zweitens deren eigenthümlicher Inhalt. Unsere Gründe sind folgende:

Das Buch selbst ist schon im Hochsommer 1872 erschienen. Die Reclame erscheint erst im Spätherbst, zu jener Zeit, wo die welken Blätter lebensmüde zur Erde sinken und ein rauher, regenschwangerer Wind über die kahlen Stoppelfelder hinfährt. In der Zwischenzeit machte der Name Jacoby zweimal die Runde durch die deutschen

Es hieß bas erfte Mal, er habe fich von Königsberg nach Berlin begeben, um am letteren Orte die "demofratische Breffe" ju reorganisiren. Wir zweifeln nicht an ber Richtigfeit biefer Nachricht. insbesondere nicht baran, daß ber fraglichen Reise der angegebene 2med wirklich zu Grunde lag. Jebenfalls aber ift ber 3med verfehlt worden. Denn ber Zustand ber Berliner Presse überhaupt, und ber ber "bemofratischen" insbesondere, ift noch gang berselbe, wie damals. Es giebt in Berlin gute und schlechte, anftändige und unanftändige, conservative und liberale, nationale und fortschrittliche Zeitungen, aber feine "bemofratische" im Sinne Jacoby's, mit Ausnahme eines einzigen Blattes. welches nach jener viel berufenen Reorganisationsreise dieselbe Armuth an Gedanken, Abonnenten und Inseraten zeigt, wie vorher. - Das zweite Mal hieß es, Jacoby werbe in Berlin zum Landtag gewählt Indessen der dritte Berliner Bahlfreis, welcher inzwischen burch ben Rücktritt von Schulze-Delitsich erledigt mar, verwarf bie Candidatur von Jacoby und mählte statt bessen ben Königl. Breufischen Geheimen Regierungsrath a. D. herrn Rerft, von welchem Berliner Blätter behaupten, er habe seine Candidaten-Rede geschloffen mit ber Berficherung: "Ein ungebildetes Beib fann nie bie Mutter einer großen Ration werden" und damit einen wahrhaft frenetischen Beifall ber gebildeten Wähler ber Metropole ber Intelligenz errungen. Ginem Auswärtigen ift letteres vielleicht unbegreiflich: allein doch blos deshalb, weil er fich in den hohen Gedankenflug bes "richtigen" Berliners nicht zu finden weiß. Diefer Gedanken= gang mar offenbar bei einem jeden Ginzelnen ber vereinigten Beifallspender folgender: "Ich bin ein gebilbeter Berliner; folglich ift meine Ein ungebilbetes Weib fann Frau auch eine gebildete Berlinerin. nicht die Mutter einer großen Nation werden; folglich fann es ein gebil-Folglich kann auch meine Frau als eine gebildete Berlinerin die Mutter einer großen Nation werden. Folglich werde ich der Bater einer gebildeten Nation und ftehe jroß ba!"

Natürlich konnte unter solchen Umständen Niemand Anders gewählt werden, als der Königliche Geheime Regierungsrath a. D. Herr Kerst. Er erhielt beinahe alle Stimmen; sein fortschrittlicher Gegenscandidat Herr Oberlehrer Petsch, welchen kein Geringerer, als Herr Schulze-Delitsch selbst, empfohlen hatte, erhielt nur vier Stimmen — und Jacoby nur zwei. Der Lettere wird sich mit philosophischem

Gleichmuthe über diesen Mißerfolg zu trösten wissen. Er verabscheut ja die "Erfolg-Anbeter" und muß daher, vermöge des argumentum a contrario, an dem Mißerfolg sein besonderes Vergnügen haben. Natürlich nicht an dem Mißerfolge Anderer — denn das wäre ja gemeine Schabenfreude, welche einem Philosophen nicht ziemt, — sondern an dem Mißerfolge seiner selbst.

Während also bieser Standpunkt bei einem Autor, wie Jacoby, gerechtfertigt erscheint, vermag ihn der Berleger des Buches schwerlich Für ihn, von seinem merkantilen Standpunkte aus, welchem, gleich ben "Manchestermännern", jedes sittliche Bathos fremd ift, erscheint jede Schlappe bes Autors als eine Schlappe für bas Buch, und folglich als eine Schlappe für ben Berleger. — Bielleicht ift hierin ber Grund ju fuchen, warum jest noch, Monate nach dem Erscheinen bes Buchs, von welchem man Anfangs ohne Zweifel annahm, ber Name bes berühmten Berfaffers werbe allein hinreichen, alle vierzehn Tage eine neue Auflage zu bewerkstelligen, diese identische Note ihre verspätete Runde durch alle Zeitungen macht. Und vielleicht erflärt sich daraus auch ber Inhalt ber Note. Seit dreißig Jahren spielt Jacoby eine hervorragende Rolle in der preufischen Bolitit: all fein Dichten und Trachten ist entweder ausschließlich politisch, oder doch ganz und gar . von Bolitif burchbrungen; namentlich find bies feine Schriften und Man hat ihn zwar zum Deftern "ben Königsberger Philo-Reden. sophen" genannt. Aber man verband bamit gewiß nicht ben Begriff des Fachgelehrten. Auch seinen begeistertsten Anhängern ist es niemals eingefallen, ihn mit Kant und Fichte, mit Begel und Schelling, oder auch nur mit v. Hartmann und Schopenhauer auf eine Linie zu Man nannte ihn einen "Philosophen", aber man bachte babei nicht an die Gelehrsamkeit, sondern an den Charafter. wollte bamit nicht fagen, biefer Mann wird ein neues Spftem erfinden, welches die Wiffenschaft reformirt. Man wollte fagen, diefer Mann ift ein stoischer Charafter, welchen die Freuden und Leiden dieser Welt unberührt laffen; nichts ficht ihn an, weber Sonnenschein, noch Regen, weber Volksgunft noch Kerkerhaft, weber bas "Hosiannah" noch bas "Areuzige"; selbst die größten welthistorischen Ereignisse gehen ohne Eindruck an ihm vorüber, er fann aus ihnen nichts lernen, fie vermogen seine Principien nicht umzustogen, ja nicht im Geringften gu modificiren; er hauft in stolzer und erhabener Ginsamkeit im Rreife

weniger, mit außerster Sorgfalt ausgewählter Eingeweihter: nur selten. wenn es Noth und Pflicht gebietet, kommt er herunter gestiegen, gleich bem Alten vom Berge, und verfündet ber Menge, beren Ohr an feinen Lippen hängt und nach den Worten seines Mundes burftet. Worte bes Seils und ber Weisheit, um bann wieder in sein erhabenes Dunkel au schwinden; auch im Abgeordnetenhause enthält er sich ber profanen Arbeiten in den Commissionen, zu welchen ja die gewöhnlichen parlamentarischen Ruli's gut genug sind, auch mischt er sich nicht mit Rebe und Gegenrede in den täglichen Kampf ber Parteien; nur einmal in jeber Sigungsperiode bricht er fein majeftatisches Schweigen, um im steinernsten Lapidarstyl eine furze Rebe wider die Reichsperfassung. oder wider das preußische Budget im Allgemeinen zu halten, welche Rede mit einem jener brei zerschmetternden Citate ichlieft, wovon bas eine heißt: "Ruere in servitium" (ober auf Deutsch: "bie Schmach freiwilliger Anechtschaft"), das andere: "Contra hostem aeterna autoritas esto!", bas britte: "Die Wahrheit führt ein Schwert, Gerechtigkeit hat es geschmiedet"; er kennt keine Freundschaft, bas Brincip gilt ihm Alles, bas haben felbst seine Freunde von ber Fortschrittspartei an ihm erfahren, auch sie hat er seiner Ueberzeugung geopfert.

Franz Ziegler, ebenfalls ein Demokrat, aber von etwas anderem Stoffe, Franz Ziegler, dessen Wit ewig jung bleibt, wie Jacoby ewig feierlich war, nannte einstens im Abgeordnetenhause Johann Jacoby den "König Rhamses von Aegypten", weil er gleich jenen, Jahrtausende alten, sitzenden Steinbildern, ewig in derselben Stellung auf seinem Sitze verharrte, die Beine dicht neben einander, die Füße gerade von sich gestreckt und die Handslächen auf den spitzen Knieen, die rechte Hand auf dem rechten, und die linke Hand auf dem linken. "König Rhamses von Aegypten" und "Philosoph Jacoby von Königsberg" galten für synonym.

Nun kommt aber ber Hamburger Berleger ber "Gesammelten Schriften und Reden" und giebt Jacoby den Politiker preis, um Jacoby den Philosophen zu retten. Er macht das belangreiche Zugesständniß, es gebe allerdings wohl Menschen, welche in der Politik "Jacoby's Standpunkt nicht theilen", oder welche durch den Standpunkt, den Jacoby in nationalen Fragen, so vor Allem in der Frage der Annexion von Elsaß-Lothringen, einnimmt, "sich abgestoßen fühlen";

aber gerade biesen, fügt er hinzu, sind die gesammelten Werke zu empfehlen, denn der Herr Verfasser ist "ein tief philosophisch gebildeter Mann", er hat sogar den Aristoteles studirt, und seine Aufsätze gewähren einen interessanten Einblick in sein Geistessleben, man soll ihn daher nicht als einen auf Irrwegen befindlichen unversöhnlichen Gegner betrachten, sondern als einen "Philosophen, von dem auch der Gegner lernen kann."

Das Lette ift ein logischer Lavius. Man fann überhaupt ftets von seinen Gegnern lernen, von politischen sowohl, wie von philo-"Es will ber Feind, es barf ber Freund nicht schonen." Unfere Freunde zeigen uns unfere Fehler unter vier Augen, unfere Feinde im Lichte ber Deffentlichkeit. Das ift ber ganze Unterschied. Aber auch abgesehen davon muffen wir Johann Jacoby gegen ben Inhalt der identischen Rote auf das Allerentschiedenste in Schut Bare Jacoby nichts als Philosoph im missenschaftlichen nehmen. Sinne bes Wortes, bann mare er wenig; und in Wirklichkeit ift er Seine Auffate über Begel und die Begelingen und über die griechische Tragobie, besgleichen seine Barallele "Kant und Leffing" verrathen allerdings einen gemissen Grad von philosophischer Bildung: auch fehlt es. wenn wir von der "Griechischen Tragodie" absehen, nicht an Kenntniß des Gegenstandes. Aber damit ift auch Alles gesagt. Irgend etwas missenschaftlich Neues erfährt man aus diesen "philo-Auf diesem Gebiete liegt also nicht fophischen" Schriften nicht. Jacoby's Bedeutung. Sie liegt ausschließlich auf politischem Gebiete. Jacoby ift ber Urtypus bes abstracten, unpraftischen, subdeutschen, staatlofen, vormarglichen Liberalismus, beffen Religion die Opposition war, und zwar die Opposition aus Brincip, die Opposition um der Opposition willen; jenes Liberalismus, welcher stets auf ber äußersten Linken figen will, ohne Rudficht barauf, mas benn ben Gegenstand bildet, nach welchem man bemist, was Rechts und was Links ist; jenes Liberalismus, welcher aus Consequenz inconsequent wird, weil er nur auf fich und seinen Plat fieht und barüber vergift, daß die Welt mahrend beffen nicht ftillfteht.

Wenn Jemand seine "Gesammelten Schriften" herausgiebt, so pflegt er seine Laufbahn als geschlossen zu betrachten. Auf Jacoby als Politiker (nicht auf Jacoby als Philosophen) bürfte dies Anwensbung sinden. Wenigstens wird ein Berliner Wahlkreis ihm ein

Mandat nicht wieder anvertrauen. Der Berliner Burger ift fortschrittlich gesinnt, allein Jacoby hat fich ja mit ber Fortschrittspartei überworfen und fich mit Guido Weif und einigen wenigen Getreuen als äußerfte Linke constituirt. Endlich hat er fich Bebel und Liebknecht in die Arme geworfen. Letteres wird ihm am wenigsten verziehen. Der Berliner Bürger ift augenblicklich wirthschaftlich im Zustande reaftionarer Betlemmung. Weil Berlin fich aus einer Refibeng-Garnison- und Beamten-Stadt in eine Handels- und Fabrifftadt, aus einer martischen in eine preugische, und aus einer preugischen in eine beutsche Stadt verwandelt hat, weil es riefig mächft, weil biefes schnelle Wachsthum zuweilen Gliederschmerzen veranlaft, weil die alte Weißbier-Gemuthlichkeit aufhört, fich hin und wieder Gefindel zeigt, die Concurrenz zunimmt, und ber Kampf um das Dasein täglich mehr Kraftaufwand forbert, hat der Berliner Burger einen grundlichen Haß auf die wirthichaftliche Freiheit geworfen. Wie man im Mittelalter, als der "schwarze Tod" in der Mitte des 15. Jahrhunderts muthete. behanptete, die Juden hätten die Brunnen vergiftet, und fie schaarenweise todtschlug; wie man später, so oft eine Rinderpest oder ein son= ftiges "Biehsterben" sich zutrug, behauptete, das Bieh sei verhert und die alten Weiber dutendweise als Heren verbrannte, so haßt jett der Berliner die "Manchestermänner" und die "Sozialdemofraten" gleichmäßig. Er sest-seine hoffnung auf die "Ratheber-Sozialisten", weil er erwartet, diese Gelehrten, welche mit ber Regierung ja fo intim feien, würden ein Mittel erfinden, welches die Regierung "energisch" in Bollzug feten werde, um "bem gangen Schwindel ein Enbe an machen". 3mar wollen bie Ginfichtigen behaupten, biefe Auffassung sei zu thöricht, als daß sie sich lange behaupten könne. die Judenverfolgungen und der Hexenbrand u. f. w. waren noch viel finnlofer und graufamer: und wie lange haben diese Geistestrantheiten nicht gebauert?

Betrachten wir also Jacoby's politische Laufbahn als abgeschlossen, so müssen wir, obgleich wir nur mit deren Anfang, aber durchaus nicht mit deren Ende einverstanden sind, dennoch erklären, daß die Uebersicht, welche uns die "Gesammelten Schriften und Reden" über die Entwickelung und die Thätigkeit dieses Mannes während der letzten dreißig Jahre gewähren, von dem höchsten Interesse ist. Wir haben hier gleichsam ein physisches Objekt, in welchem sich die Geschichte des politischen

Seistes während dieser für Deutschland so wichtigen Periode spiegelt. Im Anfang ist der Spiegel von außerordentlicher Schärfe und Klarheit, und er steht in der richtigen Distanz und Stellung zu dem Dingen, um sie gut und treu aufzufassen. Später ändert sich dieses. Der Spiegel wendet sich von den Dingen mehr ab, und ein trüber Hauch beginnt ihn zu bedecken. Die objektive Richtigkeit der Wiederzgabe hört auf, dafür aber sinden wir Ersat in der subjektiven Beschaffenheit der an und für sich eben so bedeutenden, als hoch achtbaren Persönlichkeit, welche typisch ist für eine ganze Reihe zeitgenössischer Erscheinungen. Das subjektive, pathologische, psychologische Interesse tritt nunmehr an die Stelle des objektiven, physiologischen, historischen. Dadurch scheidet sich von selche Von ihnen wichtiger ist für die Geschichte unserer Zeiten.

Jedoch ist diese Sammlung absolut kein Buch für politische Kinder, oder auch nur für angehende Politiker. Sie könnten sich den Tod davon holen, und zwar um so sicherer, je größer die Aufrichtigkeit ist, mit welcher hier Alles, Gutes und Böses, neben einander ausgekramt wird. Es ist ein Buch für Staatsmänner, welche selbst in dem letzen Menschenalter thätig waren und hier zu erkennen vermögen, wie sich der Prozes vollzieht, der einen von Haus aus der Freiheit und dem Fortschritte ergebenen großen und guten Mann allmälig so sehr in die absolute Verneinung drängt, daß er sich schließlich auch gegen Freisheit und Fortschritt seindselig wendet, blos deshalb, weil dieselben sich zu realisiren beginnen, und wie er sich so in Abstraktionen verslüchtigt, daß er Staat und Nation um ihres concreten Inhalts wegen verachtet und sich zur Bekämpfung derselben mit den vaterlandslosen Schwarzen und Rothen vereinigt. In der That ein sehr trauriger, aber außersordentlich lehrreicher Hergang.

Es ist ein Buch für zukünftige Geschichtsschreiber, sowohl für die Staats-, als auch für die Kultur- und Geistesgeschichte. Es zeigt uns, wie ein Mann von bedeutender Befähigung, ein Mann von warmem Herzen und scharfem Geiste, sich durch den schweren Druck enger Berhältnisse und veralteter Institutionen hindurchwindet und durch- kämpft, wie er als mächtiger und beredter Kämpfer für die Unter- drückten austritt ohne Furcht vor Gesahr und Verfolgung, wie er nicht weniger für die nationale Idee eintritt, in der Nationalversammlung,

wie in dem Nationalverein, wie er aber dann die staatlichen Gebilde, welche er ideal ersehnt, auf das Entschiedenfte besehdet, sobald fie in die reale Erscheinung getreten sind, wie er fich immer mehr ber Gegemwart abwendet und in seinem Blatte, der "Zufunft", die bisherigen Freunde und Barteigenoffen, welche, die Ginen früher, die Andern später, die Basis acceptiren, welche ans den Creignissen von 1866 bervorgegangen, deshalb mit einer Schommaslofigfeit und Undulbiamfeit verfolgt, welche fich seltsam ausnimmt in dem Munde des bis= herigen Anwaltes des Unterbruckten, welcher politischer Keterrichter gegen Andersgläubige geworden zu fein scheint in demselben Augenblide, wo die burgerliche Zurudfetung der religios Andersglaubigen Es zeigt uns ferner, wie der Mann, welcher jo stolz ist auf seine Consequenz, dadurch, daß er dieselbe lediglich formell auffaßt und bie Zeitereignisse vollständig ignorirt, aus einem aufrichtigen Freunde ber humanität, ber Rultur und Gefittung, aus einem Borfampfer bes moralischen Berfassungs- und Rechtsftaates mit Freiheit der Berson und des Eigenthums, zu einem Accolpthen von Bebel und Lieblnecht wird, b. h. zu einem Anhanger bes auf bas Gejammteigenthum bafirten "Bolfsftaates", welcher "Arieg dem Lapital" und Rlaffen-Rampf predigt und das personliche Sigenthum und die personliche Freiheit in bem vernichtenden Schlunde der allgemeinen Barbarei verschwinden zu machen drobt, indem er die Barifer Commune, diefes an Gewaltthat so reiche und an Ideen so arme kelto-romanische Scheufal, für Deutschland als leuchtendes Borbild aufstellt.

Treten wir den Thatsachen etwas näher. Johann Jacoby ist geboren in Königsberg und wohnhaft daselbst. Mit Ausnahme eines kurzen Aufenthalts in Heidelberg, einiger Sommer-Fahrten und Bade-Touren und der jeweiligen politischen Reisen, hat er sich niemals an einem andern Orte aufgehalten, als in der "Stadt der reinen Ber-nunft", welche staatsrechtlich erst seit Kurzem zu Deutschland gehört. Königsberg hat im Beginn des Jahrhunderts furchtbar gelitten und trotzem im Jahre 1813 Großes geleistet. Es herrscht dort die in einzelnen Dingen nicht ungerechtsertigte Meinung, der Staat thue nicht genug für Ostpreußen und für seine Provinzialhauptstadt. Einige sagen: der Staat thut nichts für uns, und deshalb müssen wir ihm Opposition machen, um ihn für die Bernachlässigung zu bestrafen; Andere sagen: die Regierung thut nichts für uns, wir müssen ihr

١

baher entgegenkommen, um ihre Gunst zu gewinnen. So kommt es, baß hier die Mittelparteien fehlen und die hyperconservativen Regierungsmänner auf der einen, die radikalen Oppositionsmänner auf der andern Seite, einander schroff gegenüber stehen. Dies zeigt sich namentlich bei den Wahlen, aus welchen reihum Männer der äußersten Rechten oder Männer der äußersten Linken in demselben Bezirke hersvorgehen, je nachdem die Regierung, welche sich niemals neutral hält, siegt oder unterliegt.

Natürlich waren vor länger als einem Menschenalter die Dinge noch schärfer gespannt; und inmitten jener Spannung erwarb sich Ostpreußen das große Verdienst, unter Hintansetzung seiner materiellen Interessen (Eisenbahn u. s. w.) den idealen Gütern der Nation, namentlich dem durch die Natur der Dinge und seierliche Verbriefung
wohlbegründeten Anspruch Preußens auf eine constitutionelle Verfassung,
oder wie man damals sagte auf "Reichsstände", die nachdrücklichste Befürwortung zu leihen, — ein Verdienst, das kaum weniger hochzuschätzen, als die ein Menschenalter früher bethätigte Initiative zur Abwerfung des Joches der Fremdherrschaft (1812 und 1813).

Am 29. August 1840 zog ber neue König in Königsberg ein, begleitet von bem ominofen Herrn v. Rochow. Namens der Stadt begrüfte ihn der Oberbürgermeister von Auersmald. Rochow und Auerswalb, - diese beiden Namen reichen hin, die Situation zu bezeichnen. Der Oberpräsident von Schon verlas das Defret, welches den preußischen Huldigungs-Landtag am 5. Sept. 1840 eröffnete. Schon am 6. Sept. stellte ein Königsberger Deputirter, beffen Ramen Deutschland heute leider schon vergessen zu haben scheint, ber Kaufmann Beinrich, ben Untrag auf Ginführung von Reichsständen und einer constitutionellen Der Antrag wurde von dem Oberpräsidenten von Schon. bem Oberburggrafen von Brunned, dem Oberburgermeifter von Auerswald und bem Deputirten von Saucken-Tarputschen unterstützt und mit 90 Stimmen gegen 5 angenommen. Das Land jubelte Beifall. Der König erließ einen nicht ungnäbigen Abschieb. Von allen Seiten gingen Betitionen ein für den Königsberger Beschluß. Es maren die Flitterwochen der neuen Herrschaft. Der Rückschlag blieb befanntlich nicht aus.

Es waren zwei politische Schriften, welche damals die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Die eine war betitelt: "Woher

und Wohin?" die andere: "Bier Fragen, beantwortet von einem Oftpreußen." Die Schrift "Woher und Wohin", als beren Berfasser sich später ber Oberpräsibent von Schon herausstellte, schloß mit ben Worten:

"Nur durch Generalstände kann und wird in unserm Lande ein öffentliches Leben entstehen. Ift der Tag bazu angebrochen, so läßt die Sonne sich nicht in ihrem Lauf gebieten. Schon im Jahre 1813 fah man die erfte Morgenröthe eines folchen öffentlichen Lebens auftauchen, und die äußersten Spigen gen Oft und West in unserm Lande find noch davon erleuchtet! Daher tam damals, als der König rief, Alles, Jung und Alt, zu seinen Fahnen, ja fürmahr in voller Treue fam man in Breugen bes Rönigs Rufe zuvor. Tritt für uns erft das volle öffentliche Leben ein, so find wir unüberwindlich und unser Thron fteht dann auf einer Sohe da, auf ber er, nach dem Rulturzustande des Boltes, zu fteben verdient. - Die Zeit der sogenannten väterlichen ober patriarchalischen Regierung, für welche bas Bolt aus einer Masse Unmündiger bestehen und sich beliebig leiten und führen laffen foll, läßt fich nicht gurudführen. Wenn man bie Zeit nicht nimmt, wie fie ift, bas Gute baraus ergreift und es in feiner Ent= wickelung förbert, bann ftraft bie Beit."

Die "Bier Fragen" erschienen im Februar 1841, unmittelbar vor Eröffnung bes ostpreußischen Landtags. Es war ein kleines Schriftchen, aber schwer an Inhalt und erfüllt von einer unerbittslichen Logik.

Die vier Fragen waren: 1) Was wünschen die preußischen (Kösnigsberger) Stände? 2) Was berechtigte sie? 3) Welcher Bescheib ward ihnen? 4) Was bleibt ihnen zu thun übrig?

Die Antworten lauteten so: Zu 1). Sie wünschen Theilnahme ber Bürger am Staat. — Zu 2). Das Bewußtsein eigener Münsbigkeit und ihre bereits am 22. Mai 1815 erfolgte Mündigsprechung berechtigte sie dazu. — Zu 3). Als Bescheid ward ihnen: — Anserkennung ihrer treuen Gesinnung — Abweisung der gestellten Anträge — vertröstende Hindeutung auf einen zukünstigen unbestimmten Ersay. — Zu 4). Dem gegenüber bleibt ihnen nichts übrig, als Das, was sie bisher als Gunst erbeten, nunmehr als klar erwiesenes Recht in Anspruch zu nehmen. —

Neben ber Schärfe ber Logit, ber Sachkenntnig und bem Ernft

war es vor Allem die große Mäßigung, welche die Schrift auszeichnete. Dieselbe erschien anonym und geheimnisvoll. Sie war in Mannheim verlegt. An demselben Tage und in derselben Stunde tauchte sie an allen Orten der preußischen Monarchie auf. Sämmtliche Deputirte der Provinzial-Landtage erhielten sie, ohne zu wissen von wem. Nach Berlin kam sie zulett. Als von der Hauptstadt aus der Besehl der Consiscation erging, war es zu spät, die Verbreitung war schon vollendet. — Der Eindruck der Schrift war bewältigend, nicht nur in Preußen, sondern in ganz Deutschland, welches damals schon ahnte, seine Zukunft werde in Preußen entschieden. Der Verfasser war uns bekannt. Wan rieth zuerst auf Schön. Dann hieß es, nein, Schön sei es nicht. Aber wer sonst? Wer vermochte eine so imponirende Sprache zu führen?

Da wurde das Geheimniß enthüllt und zwar durch den König. Der Berfasser, der gegen alle Anderen, gegen die ganze Welt seine Autorschaft so sorgfältig verbarg, hatte sie nur einer Person offensbart, und zwar der höchsten Person im Staat. Er hatte dem König die Schrift vorgelegt mit einem ehrsurchtsvollen Schreiben, welches unterzeichnet war: "Dr. Johann Jacobn, praktischer Arzt in Königssberg."

Die Antwort war die Ginleitung einer Untersuchung wegen Sochverrathes. Majestätsbeleidigung, Aufregung zum Migvergnügen, frechen und unehrerbietigen Tadels der Landesgesetze u. f. w. Gleichzeitig verflagte Breufen bie Schrift beim - Bunbestage, und biefer verfügte mit gang unerhörter Schnelligfeit, schon am 13. Marz, ihr Berbot in fammtlichen beutschen Bundesstaaten, Liechtenstein und Badug mit inbegriffen. — Die Untersuchung hatte feltsame Schicffale. landesgericht in Königsberg behauptete, nur bas Rammergericht in Berlin fei competent. Das lettere bagegen erklärte bas erftere für competent und fich für incompetent. Darüber ging bas Jahr 1841 Am 20. April 1842 erging das Erkenntnif erster Inftanz. zu Ende. Der Criminal-Senat bes foniglichen Rammergerichts in Berlin fprach ben Angeklagten wegen des Hochverraths frei, verurtheilte ihn aber wegen Majestätsbeleidigung u. f. w. zu einer Festungsftrafe von zwei und einem halben Jahre und zum Berluft ber Nationalkokarbe. Bierteljahre später, am 20. Januar 1843, nachdem bie gange- Brozedur beinahe zwei Jahre gedauert hatte, hob der Appellations-Senat

des Kammergerichts die Berurtheilung auf und erkannte auf ganzliche Freisprechung.

Während dieser zwei Jahre war Jacoby der Liebling der Nation Seine Broving, sein Land, gang Deutschland ftand hinter Man fagte ben Prozeg fo auf, als wenn er in Sachen bes Johann Jacoby von Rönigsberg, Rlägers, wider die fonigliche Rrone Breufen, Berklagte, auf Erfüllung des Bertrags vom 22. Mai 1815 und auf Mündigsprechung bes Bolkes, geführt würde. Wir Alle sahen in Jacoby's Berurtheilung unsere eigene Niederlage, in seiner Freifprechung unfern eigenen Sieg; und wir glaubten feft, die Beltgeschichte werbe bas Erkenntnig bes Gerichtes vollstrecken. Das ftarre Festhalten Jacoby's an bem verbrieften Rechte; seine ewig wieberholte Mahnung an Erfüllung bes königlichen Wortes, eine Mahnung, welche bas Bolt befriedigte, weil fie ftrenge und ernft, und bie bas monarchische Gefühl nicht verlette, weil fie babei höchft ehrerbietig mar; bie Furchtlosigkeit in der Bertheidigungsweise, bei welcher er keinen Boll zurüchwich, sondern sein Recht, das sich am Ende immer mehr mit bem Rechte bes Bolfes auf Münbigsprechung zu ibentifiziren ichien, immer von Neuem und immer beffer und tiefer begründete; feine Bertheibigungsichriften, welche er in ber Schweiz bruden laffen mußte, die aber trot Bundestag und Landespolizei in Deutschland den Weg in alle Bande gu finden mußten; feine ftets flare, bestimmte, überzeugende Ausbrucksweise, welche das damals so beliebte Mittel ber-Phraseologie ganglich verschmähten; bas elende Stagniren ber Berfassungsfrage in Preußen, dieses ewige Experimentiren, dieses unsichere Bin- und Hertaften, dieser irrlichtelirende Dilettantismus in Staatssachen, dieses emige Sangen und Bangen in schwebender Bein, das feine Bartei befriedigte und mit jedem Tage Alle mehr reizte, -Alles das machte Jacoby zum gefeiertsten Manne in Deutschland. Niemals find einem einfachen Privatmann größere Ehren erwiesen worden.

Das war der Zenith seines Ruhmes.

Daß derselbe sich nicht verminderte, dafür sorgten die ewig ersneuerten Anklagen, welche die preußische Justiz — zur höchsten Ehre ihrer Unabhängigkeit sei dies gesagt — mit ewig erneuerten Freisprechungen beantwortete. Im Jahre 1845 wurde Jacoby abermals in Untersuchung gezogen, und zwar wegen der Schriften: "Preußen

im Jahre 1845" und "Das königliche Wort Friedrich Wilhelms des Dritten." In erster Instanz wieder zu zwei und einem halben Jahre Festung verurtheilt, wurde er durch Erkenntniß des ostpreußischen Tribunals in Königsberg abermals freigesprochen. Im Jahre 1849 klagte man ihn wegen Theilnahme an dem sogenannten "Rumpf-Parlamente" des Hochverraths an; die Geschworenen erklärten ihn "nichtschuldig" und der Gerichtshof sprach ihn frei.

Aber biefer Mann, ber so start mar im Forbern des verbrieften Rechtes, erwies fich schwach und unvermögend in Sandhabung ber Runft ber praftischen Politit, b. h. in bem Gebrauche bes geforberten Rechtes, nachbem es gewährt mar. Um biefen Mangel auszugleichen, ift er, je niehr sein Alter zu= und sein Erfolg abnahm, defto mehr nach Links gerückt. Um Beginn seiner Laufbahn Borkampfer ber constitutionellen Monarchie, und zwar ber preußischen Monarchie, — ist er jest utopistischer antipreußischer Republikaner. Vor 1866 jahrelang getreues Mitglied bes Nationalvereins, hat er seitbem die einheitlichen und nationalen Einrichtungen, welche das letzte Luftrum gebar, auf bas Feindseligfte befämpft. Früher Bertheidiger des Rechtsstaates, verlangt er jett absolute Einmischung der Regierung in das wirthschaftliche Leben der burgerlichen Gesellschaft. Zuerft Altliberaler und Fortschrittsmann, ift er nach und nach Bolks-Partei-Mann, föderativer Republikaner, Sozial-Demokrat und Anhänger der Herren Bebel und Liebknecht geworden.

Am 20. Januar 1870 hielt er in ber Wählerversammlung bes zweiten Berliner Wahlkreises (Landtag) eine Rede, deren Urheber eben so gut der Communarde Bebel oder der Prosessor Schmoller hätte sein können. Er verlangte "gleiche Theilnahme an dem Genuß und den Gütern der Erde" für "Alles, was Menschen-Antlitz trägt". Er verlangt von dem Staat, daß er diesen Zustand herbeissühre dadurch, daß er sich in die Privatwirthschaft einmische, um "eine gerechtere Bertheilung des Arbeitsertrages" zu erzielen. Was das ist, wie es der Staat zu Stande bringen soll, darüber beobachtet er das tiesste Schweigen. Soll die Gesetzgebung Minimalsätze für den Lohn und Maximalsätze für die Preise und die Miethen fixiren? Und wie soll man ein solches Gesetz durchführen? Soll man den Arbeitnehmer, welchem der Lohn zu niedrig ist, zur Arbeit mit Gewalt anhalten? Soll man den Arbeitgeber, welchem die Löhne zu hoch sind, zwingen,

bennoch fortarbeiten zu lassen, auch wenn er und sein Geschäft barüber zu Grunde geht? Ober soll man dem Minister des Innern, Grafen zu Eulendurg, eine unbeschränkte Polizei-Dictatur übertragen? Ober soll man den Handelsminister, Grafen von Izenplitz, ermächtigen, sich in jedem Geschäfte der Kasse zu bemächtigen und nach eigenem Gut-dünken die Geschäfts-Erträgnisse zu vertheilen? Wo würde man aber unter solchen Umständen die Narren sinden, welche geneigt wären, ein Geschäft zu betreiben?

Wenn sie sich aber nicht finden, was dann? Soll man in Deutschland Fabrikanten pressen, wie man in England Matrosen prest? Was wäre die Folge? Wenn mich die Regierung zwingt, ein Geschäft zu übernehmen oder wider Willen fortzuführen, muß sie mir dann nicht auch Das geben, was ich dazu nöthig habe? Namentlich Geld und Verstand. Woher soll sie aber den Verstand nehmen? So viel sie davon besitzt, braucht sie selbst. Und woher soll sie das Geld nehmen? Hat sie eine andere Geldquelle, als die Steuersahler? Soll sie die Steuern verhundertsachen?

Aber was sprechen wir von Lohn? Jacoby will ja gar keinen Arbeitslohn mehr. Er proklamirt brei Grundrechte:

- 1) Abichaffung bes Lohninstems und Erfat beffelben burch genoffenschaftliche Arbeit.
- 2) Eintreten der Gesammtheit (des Staats) überall da, wo die Selbstsorge des Einzelnen nicht ausreicht, ihm ein menschenwürdiges Dasein zu schaffen.
- 3) Gewährung von Staatsfredit ober Staatsgarantie für industrielle, wie ländliche Probuktivgenossenschaften.

Er bezeichnet als Ziel: "Eine gleichmäßige, dem Interesse Aller entsprechende Bertheilung des Bolkseinkommens."

Wo bleibt da der Logifer von Chedem?

Was ist "Bolkseinkommen"? Das Bolf als solches hat keine gemeinsame Rasse und kein gemeinsames Einkommen. Nicht das Bolk, sondern nur der Staat hat eine Kasse und ein Einkommen. Aber der ist ein schlimmer Egoist, er läßt sich seine Kasse nicht nehmen und verbraucht sein Einkommen für seine eigenen Zwecke, 3. B. für

die Soldaten, welche seine Existenz und Unabhängigkeit nach Außen sichern. Denn der Staat betrachtet die Selbsterhaltung als die erste seiner Pflichten. Zu "vertheilen" ist also da gar nichts.

Demnach müßte man, um ein "Volkseinkommen" zu vertheilen, erst ein solches machen. Man müßte also das Einkommen eines Jeden confisziren und diese sammtlichen Einzeln-Einkommen zusammenschießen in eine einzige große Kasse. Dann erst hätte man ein "Volks-Einkommen". Dasselbe ist also nicht anders herzustellen, als durch Versnichtung des Einkommens eines jeden Einzelnen.

Sehen wir zu, ob dieser Preis nicht zu hoch ist. Jacoby will also das Bolkseinkommen "vertheilen", und zwar "gleichmäßig". Er behauptet, dies entspreche dem Interesse Aller. Gründe für diese Bauptung giebt der Königsberger Philosoph nicht.

Ich behaupte das Gegentheil. Gine solche Vertheilung würde — wenn sie, was ich bestreite, möglich ware — dem Interesse Aller widersprechen. Hier meine Gründe:

Wenn ich weiß, mein Einzeleinsommen wird confiszirt, so fällt für mich jeder Grund weg, es zu vermehren, oder es auf seiner jezigen Höhe zu erhalten. Jeder wird sich der zu diesem Zwecke erforderlichen Anstrengungen enthalten. Jeder wird bestrebt sein, der Lilie des Feldes zu gleichen, welche nicht säet und nicht erntet und doch flott lebt, wie — man gestatte dieses gestügelte Wort der rheinischen Franken — "wie unser Herrgott in Frankreich".

Wenn nun Niemand mehr arbeitet, und wenn sich das Kapital, statt sich zu vermehren, vermindert, so wird natürlich das Einkommen in steigender Progression sallen; und das "Volkseinkommen" wird bald nicht den zwanzigsten Theil der Totalität der früheren Einzeleinkommen bilden, welche es verschlungen. Vertheilt man nun auch dieses Einkommen nach der Kopfzahl, so würden doch die Brocken so schussel werden, daß die Mehrzahl der Menschen aus der großen Schüssel weniger bekäme, als ein Jeder früher in seinem Einzeltopfe gehabt hat. Der große Ersolg wäre also der, daß man die Reichen arm gemacht hat zu keinem andern Zwecke, als um die Armen noch ärmer zu machen.

Das Ziel, welches Herrn Jacoby vorschwebt, ist also keineswegserstrebenswerth, vielmehr ist der gegenwärtige Zustand trot aller seiner Mängel weit besser. Betrachten wir nun die brei oben aufgeführten Arzneien, welche Doctor Jacoby der franken Belt zu ordiniren gebenkt.

Un bie Stelle bes Lohns will er ben genoffenschaftlichen Antheil feten. Wie will er bas machen? Bleiben wir zunächst bei der einfachsten und natürlichsten Genossenschaft, bei der Hausgenoffenschaft. Nehmen wir an, Doctor Jacoby hat eine Röchin. Bisher erhalt dieselbe Lohn, welcher sich banach richtet, mas fie in ber Un die Stelle bes Rohns trete ber Genoffenschafts-Rüche leistet. Der Doctor und die Röchin bilben eine Genoffenschaft, in welche ber erstere seine ärztliche Praxis, und die lettere ihre Rüchenarbeit einschieft. Der Reinertrag wird halbirt. Die Ruche fostet nur Geld und trägt gar nichts ein. Die Röchin erhalt baber bie Sälfte bes Ertrags ber ärztlichen Braxis. Dieser Ertrag resultirt aus ben Renntnissen, ber Erfahrung und ber Geschicklichkeit, ober mit einem Worte: aus dem geiftigen Rapital und der geiftigen Arbeit des Doctors. Gleichwohl gebührt ihr der genoffen-Die Röchin fann nichts bazu. schaftliche Untheil. Wenn also nach bem System Jacoby eine schlechte Röchin bei einem guten Arzt tocht, so bekommt fie einen guten : und wenn eine gute Röchin bei einem schlechten Arzt focht, so erhalt fie einen schlechten Genoffenschaftsantheil. 3ch muß gestehn, bag mir ber Flug dieser Philosophie zu hoch geht', und daß es mir im Interesse ber Röchinnen und der Kochkunst — und, was noch weit wichtiger ift, im Interesse ber Gerechtigkeit - ju liegen scheint, bag die Röchin belohnt wird nach Maggabe ihrer eigenen Leiftungen, und nicht nach Makgabe der Leistungen Deffen, mit welchem sie zu einer Hausgenoffenschaft vereinigt ift.

Dies Beispiel von der Röchin paßt nicht weniger auch auf den Fabrikarbeiter. Nehmen wir an, zwei Fabrikarbeiter, deren Geschick-lichkeit und Fleiß vollkommen gleichstehen, arbeiten in verschiedenen Fabriken, der Eine bei A., der Andere bei B.

A. ist ein geschickter Unternehmer; er weiß die Conjuncturen des Ein- und Berkaufs richtig zu benutzen; er hat das nöthige Betriebs-kapital, führt gewissenhaft Buch und hält Ordnung in seinem Geschäft. B. dagegen ist mit seinem Betriebskapital schwach bestellt; er arbeitet mit fremdem Gelde, das ihm unter Umständen zwanzig Prozent kostet; er kann das Rohmaterial nicht billig kaufen, weil zur Zeit des niedrigen Preises in seiner Kasse kein Geld ist; er muß jedes Fabrikat,

sobald es fertig ist, verkaufen und kann die höheren Preise nicht abwarten, weil er von seinen Gläubigern gedrängt wird; er versteht nichts von der doppelten Buchführung; in seinem Geschäfte und in seinen Büchern herrscht die greulichste Unordnung.

Die Arbeiter aber haben bei Beiden, bei A. wie bei B., basselbe geleistet. Der Eine, ber bei A., erhält einen recht schönen Antheil an 'bem Geschäftsgewinn. Der Andere, ber bei B., hat nur Antheil an bem Geschäftsverlust, benn der Fabrikant B. hat, trot des Fleißes und der Geschäftsverlust, benn der Fabrikant B. hat, trot des Fleißes und der Geschäftlichkeit seiner Arbeiter, natürlich Bankerott gemacht. Ist das gerecht? Und ist es nicht ganz dasselbe, wie bei dem Doctor und seiner Köchin? Wird nicht auch hier der Arbeiter statt nach seinen eigenen Leistungen, bezahlt nach dem Kapital und der Geschicklichkeit des Unternehmers?

In der That ist es ein Unsinn, den Lohn abschaffen zu wollen. Kann denn der Arbeiter warten, bis der Jahresabschluß gemacht, die Geschäftsbilanz gezogen und der Reingewinn festgestellt ist? Herr Jacoby, als Bourgeois-Rapitalist, könnte vielleicht warten, bis ihm Herr Otto Meißner in Hamburg nach zehn Jahren sagt, wie viel von den "Gesammelten Schriften und Reden" verkauft ist, und wie hoch sich demnach der Reingewinn beläuft. Er könnte vielleicht, aber er wird es nicht wollen, weil ihm die Fristen des deutschen Buchshandels zu lang sind. Der Arbeiter kann es nicht. Er kann den Lohn nicht entbehren. Man kann den letzteren durch Genossenschafts-antheil durchaus nicht ersetzen. Wohl aber wird es sich empsehlen, neben dem Lohn noch Prämien zu statuiren, je nachdem der Arbeiter durch seine Leistungen zur Prosperität des Geschäfts beiträgt.

Herr Jacoby scheint benn auch zu fühlen, daß seine Abschaffung bes Lohnes allein nicht ausreicht, um Allem, "was Menschen= Antlit trägt, ein "menschenwürdiges Dasein" zu schaffen. Er folgt baher bem Beispiel aller Derjenigen, welche selber nicht zu helfen wissen; er ruft den Staat zu Hülfe, was immer so viel heißt als: "Mein Latein ist zu Ende!"

Samiel hilf! Ja, aber mit dem bloßen "Samiel hilf!" ist es auch nicht gethan. Herr Samiel verlangt bestimmte Instructionen und Aufträge. "Wo soll ich helsen?" fragt er.

"Ueberall da, wo die Selbstsorge des Einzelnen nicht aus= reicht", — antwortet Johann Jacoby. Gut, sehen wir, wie sich dies praktisch gestaltet. Am wenigsten reicht die Selbstsorge da aus, wo sie gar nicht vorhanden ist. Am meisten also ist die Staatshülse da nöthig, wo der Einzelne nicht für sich sorgt, nicht etwa weil er es nicht kann, sondern weil er es nicht will, weil er das Bummeln, das Saufen, das Dolce far niente in irgend einer, seiner so außerordentlich zahlreichen Formen dem Arbeiten vorzieht. Hier soll also der Staat helsen; er soll für die sorgen, die nicht selbst für sich sorgen wollen; er soll ihnen so viel schenken, daß sie "menschenwürdig" leben können; und das kann außerordentlich viel sein; denn der Begriff "menschenwürdiges Dasein" ist ein außerordentlich behn-barer.

"Alle für Jeben! — bas ist Menschenrecht!" ruft Jacoby. Das lautet gut, ist aber an sich boch nichts als eine Phrase; denn "Alle" und "Jeder" ist ja dasselbe. "Einer für Alle und Alle für Einen" begriffe sich leichter. Doch lassen wir Das! Untersuchen wir vielmehr einmal, wie sich die Dinge praktisch gestalten würden, die der Philosoph theoretisch "construirt" hat.

Nehmen wir einmal an, die geringste Ginnahme, die ein "menschenwürdiges" Dasein erfordert, ift ein Thaler täglich. Der Staat müßte also vorab allen Denjenigen, welche das Faulenzen dem Arbeiten vorziehen, einen Thaler pro Tag — bezahlen? Nein. nicht bezahlen, sondern schenken! Denn der Staat barf ja eine Gegenleiftung nicht forbern! Nehmen wir an, wir haben heute. 50,000 solcher Liebhaber des Dolce far niente. Meben ihnen existiren vielleicht 950,000 fleißige Leute, die mit all ihrer Arbeit nicht mehr als 25 Sgr. pro Tag verdienen. Diese, die wirklichen Arbeiter, sehen, sobald das System Jacoby eingeführt sein wird, daß sich die wirklichen und absoluten Faulenzer beffer befinden; denn sie erhalten ja täglich fünf Groichen mehr. Wer follte aber nicht ben Duffiggang ber Arbeit vorziehen, wenn er täglich fünf Groschen mehr bafür erhalt? Die 950,000 Arbeiter werden also bald ihren Entschluß gefagt haben. Sie werben es vorziehen, die Beschicke der Funfzigtausend zu theilen; und wir haben bann eine Million Faulenzer auf Staatstoften zu füttern. Allein das ist natürlich nur der Anfang, nur der erste Rern ber rollenden Lamine, welche bestimmt ift, jeden Fortschritt, alle Rultur, den letten Reft der Civilisation zu begraben.

Bielleicht wird herr Jacoby hiergegen meinen: "Ich will ja den

Arbeitern, welche nur 25 Groschen täglich verdienen, Jedem 5 Groschen zulegen, und bann hat er ja so viel mie die Andern." Gut, bann hätte also ber wirkliche Arbeiter nur so viel, wie ber wirkliche Faulenzer; und wir fürchten, auch bann murbe fich bas Zünglein ber Wage auf die Seite des Faulenzens neigen. Wenn aber auch ber gute Trieb des Menschen überwiegt; auch wenn also die Leute arbeiten wollen, obgleich sie es nach dem System Jacoby "nicht nöthig haben", so wird boch der garantirte tägliche Thaler seltsame Wirfungen haben. Diejenigen, welche fich nicht die Rraft zutrauen, mehr als einen Thaler täglich zu verdienen, werden sich nun auch nicht mehr anstrengen, bis auf den Thaler zu kommen. Es wird also weniger gearbeitet werden. Aber nicht blos Das, — auch der Arbeitslohn wird fallen. Die Arbeitgeber, die ja nach der neuesten Schmoller-Theorie alle ausbeutungsluftige Knechte des Mammon und nichtsnutgige, blutdurftige Bamppre sind, werden bald darauf verfallen, sich ebenfalls ihren Antheil an jenem Thaler anzueignen. Sie werben bem Arbeiter fagen: "Bore, Freund, das Geschäft geht nicht gut, ich habe Dir bisher einen Thaler täglich bezahlt, aber die Zeiten find schlecht; ich verdiene wenig, und die Steuern machsen, Dant dem Syftem Jacoby, ins Unendliche; ich fann Dir in Butunft nur noch fünfzehn Groschen bezahlen; es fann Dir ja einerlei sein, ber Staat bezahlt Dir so wie so ben Rest; ich spare Gelb und Du leibest keinen Schaben; ich will Dir lieber bann und mann ertra ein Bene thun." Bürde ber Staat nicht geradezu vermittels seines garantirten Normalthalers solche Berschwörungen provoziren? Jebenfalls murbe die Summe, welche ber Staat zu dem Zwede ber "Beichaffung menichenwürdigen Dafeins" aufzubringen hat, fich wenigstens auf einige hundert Millionen Thaler berechnen. Woher dies Geld gu nehmen sei, darüber läßt uns der Königsberger Philosoph ohne Aufschluß. Bielmehr fagt er nur, woher man es nicht nehmen soll.

"Nicht barum handelt es sich", so versichert er uns feierlich, "ben mittellosen Arbeiter auf Kosten bes vermögenden Bürgers zu ernähren!" Das ist leicht gesagt, wenn man nur Philosoph ist. Aber die Praktiker erheben die Fragen: Wenn nicht der vermögende Bürger, wer denn sonst in aller Welt wird die Mittel beschaffen? Der unvermögende Bürger vermag es ja doch nicht. Und der Staat? Geht er nicht bei der bürgerlichen Gesellschaft in die Kost?

Hat er benn etwa noch andere Einnahme-Quellen, als die Steuerkraft seiner Bürger? Johann Jacoby verspricht also zuerst den Mittellosen Milliarden; dann aber wendet er sich zu den Bemittelten mit den Worten: Beruhigt Euch, Ihr vermögenden Bürger, Ihr braucht ja nichts dazu zu bezahlen. Ist das etwas Anderes, als zuerst ungemessene Ansprüche und Erwartungen wecken, und dann gestehen, daß man keine Mittel hat, sie zu befriedigen. Ist das philosophisch?

Herr Jacoby behauptet, der Lohn entspreche nicht den Leistungen der Arbeiter; er will den letzteren einen größeren Antheil an dem Preis des Produkts zuwenden. Er übersieht dabei, daß das Fabrikat nicht blos der körperlichen Arbeit seine Entstehung verdankt, und daß zu einer jeden Fabrikation das Zusammenwirken von Kapital, sowie von körperlicher und geistiger Arbeit nöthig ist. Entzieht Herr Jacoby in seinem Staat dem Kapital und der geistigen Arbeit ihren Antheil an dem Nutzen, so werden dieselben ihre Mitwirkung verweigern und ein Land aufsuchen, in welchem das bisherige, von Jacoby so heftig getadelte Wirthschafts-Verhältniß besteht. In dem Staate Jacoby's wird dann überhaupt nicht mehr gearbeitet (und solglich auch nicht mehr gelohnt) werden, es sei denn, er führt die Dictatur und die Zwangsarbeit, d. i. die Sclaverei, ein.

Johann Jacoby interpellirt schließlich ben Staat:

"Was haft Du gethan, um eine gerechtere Vertheilung des Arsbeitsertrages (soll wohl heißen: des Reingewinns oder des Geschäftssüberschusses) zu erzielen?"

Der Staat kann billiger Weise fragen: Habe ich benn ben Beruf, die privatrechtlichen Beziehungen und insbesondere die Bertragsvershältnisse durch Octronirung zu regeln? Wo ich dies bisher versucht habe, hat es die schlimmsten Folgen gehabt. Ich habe mir daher vorgenommen, mich nicht mehr darauf einzulassen, wenn mir nicht vorher überzeugend nachgewiesen wird, welche Mittel ich anwenden soll, und daß dieselben guten Erfolg haben werden; oder mit anderen Worten, daß diese Art der Sinmischung des Staats in die Privatswirtsschaft kothwendig oder nützlich sei.

"Nun", antwortet Johann Jacoby, "ich forbere Reform des Geldspftems."

Ganz richtig, antwortet ber beutsche Staat, ich habe mich ja bereits dieser Aufgabe gewibmet. Auf bem Reichstage von 1873 wird

bas beutsche Münz- und Bankwesen seine befinitive Regelung finden. Ich erkenne die Berpflichtung an, für ein cirkulitendes Medium zu sorgen, welches, mit meinem Stempel versehen, alle Garantie für seine Bollwerthigkeit liefert und also dafür sorgt, daß jede Leistung ihren richtigen Lohn erhält. Ich erkenne ferner die Verpflichtung an, jedes Metall- oder Papier-Surrogat, welches diesen Anforderungen nicht entspricht und badurch die Kaufkraft schwächt und die Preise vertheuert, zu unterdrücken. Ich würde dieser Verpflichtung früher nachgekommen sein; allein die Feinde der deutschen Einheit, unter welchen sich leider seit 1867 auch Johann Jacoby befindet, ließen das deutsche Staats-wesen nicht zu jener Kraft und Concentration gelangen, welche zur Münzreform erforderlich war.

"Ich fordere weiter", sagt Johann Ichn, "die Förderung induftrieller wie ländlicher Produktivgenossenschen durch Gewährung von Staatsmitteln, namentlich von Staatskredit."

3ch ftehe mit Vergnügen ju Dienften, antwortet ber Staat, muß aber zuvor um einige Belehrung bitten, wie ich Das machen, und woher ich bas bagu erforberliche Gelb nehmen foll. Bon ber Existeng ländlicher Produktivgenossenschaften habe ich bis jett nichts vernommen. Bas aber die induftriellen betrifft, fo möchte ich wiffen, welche ich subventioniren soll, und welche nicht. Ich fürchte, das giebt wieber ein großes Geschrei wegen Rorruption. Diejenigen. welche leer ausgehen, werden die Mehrzahl bilden. Diejenigen. welche Rredit erhalten, werden nicht fehr bankbar fein; und Diejenigen, welche keinen erhalten, werden die Regierung ber widerrechtlichen Begunftigung, bes Migbrauchs ber Staatsgewalt und ber öffentlichen Ober foll ich felbst Produktivgenoffenschaften Mittel beschuldigen. grunden und zu diesem Zwecke Fabriten und Landguter erwerben? Bie foll ich es mit dem Erwerben machen? Abnehmen ohne Entschädigung? das ware Raub. Alles auf einmal expropriiren? Wer giebt mir die Sunderte von Milliarden, die dazu erforderlich maren? Ober freihändig nach und nach taufen? Dann betomme ich nur, was die Andern nicht wollen. Die Brivatindustrie wurde also die guten, und ber Staat die ichlechten Buter und Fabriten betreiben; und die letteren würden, ba der Staat ohnehin in folchen Dingen nicht glicklich ift (benn er kann seinen Beamten nicht so viel freie Sand geben, wie sie ber Privatunternehmer sich selbst giebt und wie er sie nöthig hat, um zu prosperiren), ohne Zweifel früher ober später Alle miteinander Bankerott machen, weil das Kapital sich unproduktiv verbraucht. Der Krieg gegen das Kapital wäre dann freilich siegreich beendigt. Aber wovon soll nun das bankerotte Land leben? Wie würdest Du mir aus der Patsche heraushelfen, mein verehrter Philosoph?

"Das weiß ich nicht", sagt Johann Jacoby, "das ist Deine Sache. Ich verlange nun einmal, daß die bestehenden Wirthschaftseund Eigenthums-Verhältnisse umgekehrt werden." So ungefähr würde das Zwogespräch zwischen dem Staat und dem Philosophen verlaufen.

Man kann ben Gesammtcharakter bes sozialistischen Programms, bessen Gründzüge oben ihre Erörterung fanden, in ber That nicht besser kennzeichnen, als es Herr Prince-Smith gethan hat.

"Damit Berr Doctor Jacobn", fagt er, "fich ben Ginbruck vergegenwärtigen könne, den seine Rebe auf uns gemacht hat, barf er sich nur vorftellen, dag bei einem öfters frankelnden Batienten, von beffen Erftarfung ber Unterhalt einer großen Familie und die Erhaltung ber wichtigften Intereffen abhinge, und dem er jahrelang die aufopfernofte aratliche Pflege gewidmet hatte, in einem fritischen Augenblicke ein Laie unter die besorgten Angehörigen trate, und in ergreifender Rede die ganze bisherige Behandlung, sammt aller hergebrachten Beilfunde und Arzneiwissenschaft verdammend, und von einer "Umgestaltung der Grundzüge des Rörperlebens" fprechend, zu einem eben fo gewaltsamen, als unerprobten Beilversuch aufforderte: man folle etwa ben Leidenden an den Beinen aufhängen, den Weg der Speisezufuhr und der Ausscheidung umkehren, das lokalisirte Borrecht des Geschmacks-Genusses abschaffen, und bergleichen niehr! - Berr Dr. Jacoby murbe mohl auch babet seine würdevolle Ruhe bemahren. Aber zu einer ärztlichen Erörterung murbe er sich gewiß nicht herablaffen."

Zuzufügen ist nur noch, daß das sozialistische Programm des Dr. Johann Jacoby im Wesentlichen nichts Neues enthält, sondern seine Gedanken den Schriften von Karl Marx in London und J. B. v. Schweizer in Berlin entlehnt sind, seine Borschläge hinsichtlich des Berhältnisses des Staats zu den Produktivgenossenschaften dagegen sich schon in dem 1867 von dem Abgeordneten Wagener-Neusstettin im Auftrage der conservativen Partei herausgegebenen Buche "Ueber wirthschaftliche Associationen und soziale Koalitionen" vorsinden und schon damals von Dr. Faucher

(Bolfswirthschaftliche Vierteljahrsschrift 1867. II. Seite 203 und ff.) und von mir (Parlaments-Briefe. Abth. I. Fried-liche Briefe über den sozialen Krieg. Berlin, F. A. Herbig. 1869) gebührende Beseuchtung ersuhren.

Das Brogramm vom 20. Januar 1870 ift entweder weiter nichts, als ber fromme Wunsch, es möge überhaupt noch viel schöner und beffer werben auf Erben, - ein Bunfch, ben Jedermann theilt. Dber es bedeutet die unbedingteste Dictatur der jeweiligen Regierung, die absolute Unterdrückung der wirthschaftlichen Gesellschaft und der bürgerlichen Freiheit, für die vormals Jacoby so muthig und glanzend Da wir aber an eine folche Apostasie nicht glauben können aestritten. und wollen, so bleibt uns nur der erste Theil der Alternative übrig. Zwar können wir uns von ber Ueberzeugung nicht trennen, daß es Jacoby im Januar 1870 eben so gut und ehrlich gemeint hat, wie im Januar 1841. Aber das können wir nicht leugnen, dag in dem Inhalt seines Programms eine höchst bedauerliche ruckfchreitende Metamorphose eingetreten ift. Das Recht ift durch die Willfür, die Ueberzeugung durch die Laune, der ernfte Beruf durch leichtes Dilettanten-Werk, die unerbittliche Logif durch die prätentiose Phrase ("Menschen-Antlig" u. dgl.), die durchfichtige Klarheit durch verschwommenes Dunkel verdrängt worden.

Sollen wir das Alles Jacoby persönlich zum Vorwurfe anrechnen? Soll uns diese traurige Gegenwart blind machen gegen eine glorreiche Bergangenheit? —

Nein, gemiß nicht! Das wäre die höchste Ungerechtigkeit. Achten wir die Person, aber lassen wir uns durch diese Achtung nicht blind machen für die Fehler der Sache. Suchen wir uns diese Wendung genetisch-pragmatisch zu erklären. Jacoby, welcher steats der sogenannten "constitutionellen Entwickelung" der süddeutschen Staaten eine besondere Borliebe bewahrt hat, ist nichts als der norddeutsche Ableger des vorsmärzlichen kleinstaatlichen süddeutschen Liberalismus, welcher letztere bekanntlich auf ein französisches Reis gepfropft und dabei so allumfassend naiv war, daß der badische Abgeordnete v. Itstein, seiner Zeit der beste Kopf unter den süddeutschen Liberalen, mit dem communistischen Schneider Weitling ein zartes Einverständniß unterhielt, wobei natürlich nicht der Schneider, sondern der Baron der "Dupe" war. Jener Liberalismus war stark in der Negation und schwach in der Affürs

mation, groß im Forbern und klein im Bewahren.\*) Sein Ibealismus schlug um in eine Abstraktion, welche alles Concrete verschmähte. Scine Bekämpfung schlechter Regierungen führte, auf dem Wege der Verwechslung der jeweiligen wechselnden und vergänglichen Staatseregierung mit der ewigen und unvergänglichen Staatsidee, schließlich zu einer Verneinung des Staates als solchen; ein dialektischer Prozeß, der viel Entschuldbares und Begreifliches hat in einem lebensunfähigen Kleinstaat, aber Angesichts der staatbildenden Kraft Preußens und der Hohenzollern, namentlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gelinde ausgedrückt, ein starker Anachronismus ist.

Dazu kommt weiter etwas: Jener veraltete fübdeutsche Liberalismus, welchen mir heutzutage vor Allem auch in Subbeutich = land als einen überwundenen Standpunkt betrachten dürfen, hatte eine Sigenthumlichkeit, wodurch er fich merkwürdig abhob von dem Parteileben aller übrigen europäischen Rultur-Staaten. In den letsteren ftrebt jede lebensfähige politische Partei nach der Gewalt, theils aus Selbsterhaltungstrieb, theils um ihr Programm verwirklichen zu Der vormärzliche Liberalismus mar entgegengefetter- Mei-Er hatte eine mahre Idiospnkrafte gegen die Arbeit, d. h. gegen jede unmittelbaren praftischen Erfolg anstrebende Thätigkeit. ben "Erfolg anzubeten", verabscheute er ihn. Das Streben nach ber Gewalt war in seinen Augen nicht blos ein Fehler, - es war ein Berbrechen; als endlich ber Zufall bes Jahres 1848 bie bisherigen Führer, halb wider deren Willen, an die Spipe der Geschäfte gebracht hatte, galten fie fofort als "Berrather"; und im Grunde genommen durften fie fich darüber gar nicht beschweren; benn es war ja nur ihr eigenes Dogma von ber Sündhaftigfeit des Strebens nach Gewalt, bas sich nun gegen sie kehrte. Sochstens galt es für erlaubt, sich von einer revolutionaren Bewegung tragen zu laffen, wie Danton, welcher (wahrscheinlich ohne die "Wahrhaften Geschichten des Freiherrn von Münchhausen" gelesen zu haben) behauptete, er sei auf einer Ranonentugel in das Ministerium geflogen. Endlich als lettes, aber nicht unwichtigstes Moment ift noch jene Unkenntnig der praktischen Geschäfte

<sup>\*)</sup> Bekanntlich hat der badische Liberale Karl von Rotteck schon vor länger als einem Menschenalter den Zollverein als die "Schmach freiwilliger Knechtschaft" bezeichnet, welchen Ausdruck Jacoby 1867 auf die Bundes- (jest Reichs-) Berfassung anwandte, und zwar mit nicht größerem Rechte, als jener.

zu erwähnen, welche bie Schwierigkeiten unterschätzen und die rechtzeitige Anwendung der Mittel zur Ueberwindung derselben verabsaumen ließ und so zu Mißerfolgen führte, welche letztere man dann, statt sie als Folge von Fehlern anzuerkennen, als Tugend gloristzirte, indem man Ungeschick für Stoicismus erklärte.

So kam man zu dem Prinzip: Entweder Mißerfolg, oder Erfolg nur durch Umwälzungen; ein Drittes giebt es nicht, oder es ift Abfall und Verrath. Auf diesem Wege gelangt man schließlich zu Bebel und Liebknecht, und diesen Weg ist Johann Jacobn gesgangen.

Wir haben dies ohne Haß und Gunst nachzuweisen versucht; und wenn unser Urtheil zuweilen etwas strenge lautet, so sagen wir zur Entschuldigung mit Johann Jacoby:

Die Wahrheit führt ein Schwert, Gerechtigkeit hat es geschmiedet.

Gegenwärtig hat sich die öffentliche Meinung in Deutschland von Johann Jacoby abgewandt.

Im Jahre 1867 war bies anders. Damals gehörte Muth bazu ihn anzugreisen. Ich besaß diesen Muth. Ich erließ im Juli 1867 einen "offenen Brief" an ihn, in welchem ich die Haltung seines Blattes, der "Zukunft", beleuchtete und den Beweis zu führen verssuchte, daß Jacoby gar nicht mehr zur liberalen Partei Preußens geshöre, sondern innerhalb der letzteren Zwietracht zu säen bestrebt sei. Mein rückhaltloses Wort stieß damals auf allgemeinen Widerspruch. Man schalt mich sogar einen "Renegaten". Heute appellire ich von dem damals schlecht unterrichteten Deutschland an das jetzige besser unterrichtete, indem ich mein Schreiben reproduzire.

Es lautet wie folgt:

"Wiesbaden, ben 4. Juli 1867.

## Berehrter Herr!

Sie sprachen einst das gewichtige Wort aus: "Das ist das Unsglück der Könige, daß sie die Wahrheit nicht hören wollen." Ich bin überzeugt, daß Sie jene Disposition, welche Sie damals als ein "Unsglück" bezeichneten, nicht theilen. In dieser Ueberzeugung richte ich

meinen Brief an Sie. Ich werde in bemselben bas aussprechen, mas ich für die Wahrheit halte. Aber ich kann mich babei nicht enthalten, bie Meinung auszusprechen, es mare wohl an ber Zeit, bag wir jenen Grundfat eines englischen Bischofs, welcher auf die Frage, mas orthodox und heterodox sei, antwortete: "Orthodoxy is my doxy and heterodoxy is an other's doxy", daß mir biefen Grundsat etwas meniger heftig anwendeten auf dem Gebiete ber praftischen Bolitif. in Deutschland die firchliche Regerrichterei nie auf die Lange geduldet, vielmehr vor Jahrhunderten ichon einen gemiffen Konrad von Marburg, welcher, geleitet von der menschenfreundlichen Absicht, unsere unfterblichen Seelen zu retten, unfere fterblichen Leiber gur größeren Ehre Gottes auf orthodoren Scheiterhaufen verbrennen wollte, mit Anüppeln todtgeschlagen wie einen tollen hund. Es waren bamals Aber warum sollen wir heute, in dem Jahrhundert der rauhe Sitten. Civilisation, in einer Nation, welche sich als die gebildetfte von Europa betrachtet und gemiß mit Recht die gelehrtefte nennt, einander für Reger erflären, blos deshalb, weil wir in den Fragen der politischen Strategie und Taktik verschiedener Meinung find? Ich kenne — ober richtiger gesagt: ich kannte (benn er existirt nicht mehr) einen beutschen Rleinstaat, in welchem eines schönen Tages das offizielle Organ der Regierung, das fich ber allerhöchsten Zustimmung des Candesherrn und der Unterstützung aus bessen Schatulle zu erfreuen hatte, in loyalem Rannibalismus bruckte: "es fenne fein größeres Berdienst und Beranügen, als wenn es eigenhändig die Führer ber Opposition abschlachten könnte, den Raben jum Frag und ber Regierung zu Ehren"; und wenn diese liebenswürdige Ibee in ben Sturmen von 1866 bort nicht realisirt worden ift, so sind wenigstens die damals bort leitenden Röpfe nicht schuld baran gewesen. Indeg das war ein Regierungsblatt, und seine und der Opposition Ansichten standen einander diametral gegenüber. Aber heutzutage handelt es fich um zwei Abtheilungen ber liberalen Partei, um die nationale und um die "entschiedene". Muffen ba auch Scheiterhaufen rauchen? Muffen namentlich in einem Blatte, bas fich mit Ihrem Namen giert, Angriffe auf die politische Ehre und Ueberzeugungstreue von Mannern gerichtet werben, welche Sie ein volles Menschenalter hindurch Freunde und Waffengefährten genannt haben? Ist es recht, daß Männer wie Twesten, Laster, Unruh, hennig und Fordenbed von einem liberalen Blatte in jenem

frivolen Stil traktirt werden, den man sich sonst nur im Feuilleton gegenüber einer zweideutigen Soubrette oder einer unzweideutigen Ballerina gefallen ließ?

Die Nationalliberalen haben Grund, fich darüber auszusprechen, daß, während sie als rechter Flügel der liberalen Partei marschiren. ber linke Flügel berfelben auf fie ichießt, statt auf ben Feind, und zwar oft mit nicht allzu friegsgerechten Brojektilen, und dag der Rampf nicht blos auf preußischem, sondern sogar auf fremdem Gebiet geführt Denn es ift eine nicht bestreitbare Thatsache, bag, mahrend ein Theil der Wiener Preffe Feuer und Flammen fpie gegen die preußische Monarchie und gegen die Breufen überhaupt, mochten sie liberale ober conservative Preußen sein, mahrend sie den Preußen Niederlagen und Untergang prophezeite und wünschte, und sich, als für den Augenblick wenigstens, das Luxemburger Kriegsgewölk wieder verzogen hatte, gar nicht barüber zu troften mußte, bag biefe Belegenheit, Breufen gu bemoliren, abermals unbenutt vorübergegangen fei, daß gerade mährend biefer Zeit diese öfterreichische Preffe von preugischen Correspondenten bedient wurde, welche in gleichem Sinne, wie das Blatt, das Ihren Namen als Flagge führt, vom Standpunkte ber "entschiebenften" Linken gegen die nationalliberale Bartei eine Bolemik führten, welche an perfönlicher Gehässigfeit und Reterrichterei nichts zu wünschen übrig ließ. Auch in französischen Zeitungen begegnen wir ähnlichen Expectorationen. Allerdings nicht so häufig, allein nur deshalb, weil das Französischschreiben nicht Jedermanns Sache ift.

Doch Sie werden mir vielleicht, verehrter Herr, sagen, die Correspondenten der Wiener Zeitungen, das sind nicht die Männer der "Zukunft" und des "Frankfurter Journals", das sind nicht unsere Guido Weiß und Genossen, — Gott weiß, wer jene sind, — vielleicht Julius Frese, vielleicht Moses May aus Schleswig-Holstein oder richtiger aus Schlesien? — wer weiß das.

Gewiß, ich bin überzeugt, Sie wissen es nicht. Aber warum ziehen Sie nicht eine Grenze zwischen sich, ben Preußen, und jenen, ben Oesterreichern? Warum schreiben jene Oesterreicher ganz benselben zierlichen, bis auf die einzelnen Redewendungen gleichen Stil wie diese Breußen?

Und was insbesondere den vormaligen preußischen Abgeordneten Herrn Julius Frese anlangt, so erinnere ich mich, auf dem Abgeord-

netentage zu Frankfurt am Main am 20. Mai 1866 einen fehr lehrreichen Bortrag gehört zu haben, welcher mit wahrhaft enthusiastischem Beifall aufgenommen murbe, namentlich von Seiten begjenigen Bublifums, das damals "Arieg, Krieg und abermals Krieg! Nieber mit ben Breugen!" schrie und jest über die von den Breugen eingeführte allgemeine Wehrpflicht so weibisch und jammerlich wehklagt. Dieser lehrreiche Vortrag wurde damals in hunderttausend Eremplaren gebruckt und in jede Butte getragen durch unfere Austriacissimi in Gudbeutschland, welche weit schlimmer waren, als die wirklichen Defterreicher, und die, wenn lettere gesiegt hatten, uns "Feiglingen und Berräthern" (so bieß es damals im stylus curiae der öffentsichen Meinung) übel mitgesvielt haben mürden. Denn die Broscriptionsliften waren bereits gemacht. Da aber die Defterreicher nicht fiegten. so verschwand im Stillen einer nach bem andern, um in Stuttgart. Bern, Genf, Mailand wieder aufzutauchen, einer davon eilte fogar bis hinüber in das heiße Afrika. Herr Dr. 3. Frese, Mitglied des preugischen Abgeordnetenhauses, ging anfangs nur bis Beibelberg, und als "des Zebras freche Farben" auch bis dorthin vorgedrungen, in den alleinseligmachenden Schof der gemüthlichen Raiserstadt Wien. aber, am 20. Mai 1866, donnerte dieser herr gegen das Grofpreußenthum, gegen den offiziellen Liberalismus, womit er eingestandenermaßen die "Fortschrittspartei" im preußischen Abgeordnetenhause meinte, gegen ben Doctrinarismus und gegen bie Führer des Berlinismus, wobei er Herrn Schulze-Delitsch einen nicht mifzuverstehenden Seitenblick zuwarf. Herr Frese forderte damals die Frankfurter (siehe den stenographischen Bericht; Frankfurt, Boselli 1866) auf, fie möchten baburch, baß sie dem Könige und der Armee von Preugen den Rrieg machten, bem preußischen Bolfe zu seinem Rechte verhelfen; und die anwesenden Frankfurter in ihrer fturmischen Begeisterung waren gern sofort feinem Worte nachgekommen. Aber fie konnten nicht. Sie hatten nur ein einziges Bataillon freireichsstädtischer Bratorianer. Und dieses Ba= taillon war fehr befekt. Es zählte kaum breihundert Mann; und auch biefe Dreihundert waren feine Spartaner, sondern Soldlinge aus der unterften Rlaffe ber burgerlichen Gefellschaft, die ber Senat in ben benachbarten Dörfern des angrenzenden beutschen (b. h. nichtfrantfurtischen) Auslandes für ein billiges Stud Gelb geworben hatte, Durch biefe Berkettung verhängnigvoller Umftande tam es, daß man

außer Stande mar, die preußische Armee niederzuschlagen, um die Preußen von dem Schulze-Delitich'schen Berlinismus zu befreien.

Denn in den Augen der sämmtlichen radikalen und volksvereinlichen Blätter in Sud- und Mittelbeutschland, ja auch im preußischen Rheinland und Westphalen, waren Schulze-Delitsch, Walbed, Franz Duncker u. f. w. bamals gerade fo fcmarze Berrather, wie jest Tweften, Fordenbed, Laster und Unruh; und mas ben Demofraten Biegler anlangt, so proklamirte ein Redner damals feierlich (fiehe ben bereits citirten gedruckten ftenographischen Bericht), unter ber "lebhaften Buftimmung" der Frankfurter Besiter öfterreichischer Metalliques und Nationals, dieser Mensch, der "den Takt zu dem Trommelwirbel der preußischen Gewaltspolitik geschlagen habe", sei unwürdig, "fernerhin ber Abgeordnete ber Stadt zu sein, in der Heinrich Simon lebte und wirkte", und Breslau habe nichts Giligeres zu thun, als diesem Herrn sein Mandat zerriffen vor die Fuße zu schleudern. Freilich hat die Stadt Breslau bies nicht gethan, vielmehr hat fich tein preufischer Wahlbezirk gefunden, der ferner noch Herrn Frese sein Mandat anvertrauen wollte.

Sie fragen, warum ich das Alles gerade Ihnen erzähle? Erstens erklärte damals Berr Frese, ebenfalls unter amei Gründen. dem Beifall der Frankfurter Metalliques-Besiter, in gang Breugen gebe es nur drei Gerechte, erftens Sie felbft, weil Sie eine Rechtsverwahrung zu Gunften bes "Augustenburgers" erlaffen, und zweitens die Herren Dr. Guido Weiß und Langerhanns, wovon der eine Redacteur und ber andere einer ber Hauptgründer jenes Blattes ift, das fich mit Ihrem Namen schmuckt; und zwar diese beiden Letzteren deshalb, weil sie "die Jacobn'iche Rechtsvermahrung in Jacobn's Wahlbezirk in Berlin durchgefett hatten", benn damit fei das Recht mitten in das feindliche Lager des Berlinismus und des Grofpreufenthums eingebrungen. Zweitens siten boch alle jene Dlänner, welche damals den Frankfurtern und ganz Germanien (urbi et orbi) als elende "Tattichläger zum Trommelmirbel der Gewaltsvolitif" denuncirt murden, die Waldeck, Schulze, Franz Duncker, Ziegler u. f. w., wieder in derfelben Fraktion mit Ihnen. Rach jener Darftellung des Herrn Frese waren Sie ber Gerechte und jene bie Ungerechten; und bamit in Betreff seiner Auffassung tein Zweifel obwalten konne, feste er "In dem preußischen Bolke vollzieht sich die Reinigung noch hinzu:

und die Säuberung von dem Schmutze, der ihm angeflogen ist." Sollten Sie einen Zweifel haben über die Bedeutung dieser geflügelten Worte, so fragen Sie Ihren wackern Parteigenossen Herrn Schulze-Delitsich. Er war zugegen, als Frese sprach, und wurde, als er selber sprach, beinahe von der Tribüne heruntergetrommelt.

Ich las dieser Tage in der "Rheinischen Zeitung" ein freudig gehobenes Tedeum über die Constituirung der nationalliberalen Partei, nun sei die Fortschrittspartei endlich gesändert und gereinigt, sie habe alle disparaten Elemente ausgeschieden und stehe nun da vollkommen gereinigt und solidarisch verbunden in allen Haupt- und Nebenpunkten,— une et indivisible, alle Häupter regiert von einem Dogma.

Ich theile mit dem berühmten Tristram Shandy das Unglück, daß mir immer allerlei Dinge zur Unzeit einfallen; und so begab es sich, daß, als ich jenen Freudenruf in der "Rheinischen Zeitung" las, mir obgemeldete Frese'sche Rede einsiel. Nach dem Lobspruch der "Rheinischen Zeitung" gehörten Schulze-Delitzich, Franz Duncker, Ziegler und Waldeck zu den Gerechten, welche man nun gereinigt hat. Nach jener berühmten Rede von Frankfurt aber gehörten Schulze-Delitzich, Franz Duncker, Ziegler und Waldeck seitungt von welchem man die Gerechten, d. h. Herrn Dr. Iohann Jacoby und Genossen, gereinigt hatte. Und doch gehören die "Rheinische Zeitung" und der Dr. Frese alle beide zu der Fortschrittspartei.

Ebenso war es auf dem verfassunggebenden Reichstag vom März und April 1867. Da gehörten z. B. Waldeck und Schrader zu derselben Partei der "entschiedenen" Linken; — der Geheime Obertribunalrath Waldeck von Berlin, der in vollkommen folgerichtiger Weise nach dem streng constitutionellen Einheitsstaat strebt, und deshalb vom Bundesstaat nichts wissen will, die Annectirung von Schleswig-Holstein ebensogut wie die von Hannover, Kurhessen, Frankfurt und Nassaumit Freuden begrüßt und dem Ministerium nur den Vorwurf macht, daß es nicht noch mehr annectirt habe — und der Pastor Schrader von Kiel, der den Waldeckschen Einheitsstaat detestirt und für den Bundesstaat schwärmt, sowie für die Reichsverfassung von 1849, welche z. B. in Concentrirung der deutschen Wehrkraft weit hinter bescheidenen und gerechtsertigten Erwartungen zurückbleibt.

Ich hoffe, Sie werden mir die Bemerkung gestatten, daß auch Sie, hochverehrter Herr, trothem daß Sie und Herr Walbeck einer

und berselben Bartei angehören und in Betreff ber Berfassung bes norddeutschen Bundes einen und denselben Broteft unterzeichnet haben, in dem, mas man die deutsche Frage nennt, sobald es sich nicht um bloke Regationen, sondern um die positive Seite ber Sache handelt. dem Rundschauer der Kreuzzeitung weit näher ftehen, als Berrn Balbeck, ber nicht nur im Abgeordnetenhause, sondern auch im Reichstag die Nothwendigkeit der bereits vollzogenen nicht nur, sondern auch meiterer Annectirungen mit jener jugendlichen Frische und Barme vertheidigt hat, die diesem großen Sohne der rothen Erde eigenthümlich Sie dagegen, hochverehrter Berr, haben fich, wenn ich nicht irre, sowohl früher, als auch bei der Discuffion der norddeutschen Berfassung, ftets auf bem Standpunkt bes herrn Schrader behauptet, wie das auch von einem Manne mit Ihrer außerordentlichen Consequenz gar nicht anders zu erwarten war. Roch in ber Sitzung vom 6. Mai 1867 haben Sie fich ben Titel "eines ber altesten Rampfer für den Rechtsftaat in Preugen" aus eigener Machtvollkommenheit beigelegt und auf Grund biefes Titels die nationale Macht und Ehre. wie wir Andern fie verstehen und meinen, für ein "Trugbild" erflart, gegen die gewaltsame Aneignung beutschen Bundesgebiets burch Breugen" protestirt und behauptet, Ihre vor wenigen Monaten ausgesprochene Prophezeiung, die glänzenden Waffenthaten bes preußischen Heeres vom Sommer 1866 wurden bem beutschen Baterlande und bessen Einheit fein Seil bringen, sei nur zu bald in Erfüllung geaanaen.

Nun, Herr Waldeck hat sich, wie ich bereits hervorgehoben, im entgegengeseten Sinne ausgesprochen; und vielleicht hat Herr Waldeck auch ein wenig Anspruch auf den Titel des "ältesten Kämpfers für den Rechtsstaat in Preußen". Denn Herr Waldeck ist der Vater der Verfassung, welche ja so oft von seinen Gegnern "la charte Waldeck" genannt worden ist. Alle Achtung vor Ihrem fritischen Talent und Ihrer Consequenz im Protestiren und Neinsagen, aber, so glaube ich, eine positive That, wie diese That Waldeck's, haben Sie nicht aufzuweisen. Auch Ihr Parteigenosse Schulze Delitzsch, dessen große Verdienste auf dem höchst positiven, sozialen und wirthschaftlichen Gebiete von Freund und Feind, von In- und Aussand anerkannt sind, und dem vielleicht auch Sie den Anspruch auf den Titel eines "Kämpfers sür den Rechtsstaat" nicht streitig machen, hat in der Vraun, Aus der Mappe eines deutschastürgers. III.

Sigung des Abgeordnetenhauses vom 29. Mai 1867 ausdrücklich anserkannt, wie sehr das Bolk und seine Bertreter der Regierung zu Dank verpflichtet sind für jene Erfolge, welche Sie als "Gewaltakte" und "Trugbilder" brandmarken. Auch er "schlägt den Takt zum Trommelwirbel der Gewalt"!

Sie fragen: Wozu sollen diese Parallelen zwischen Ihnen, Schulze Delitsch und Walbeck und Herrn Schrader dienen? Ich verfolge damit nur den praktischen Zweck, auf Grund der oben constatirten Thatsachen zu fragen, ob es ehrlich und wohlanständig ist, daß jenes Blatt, welches sich mit Ihrem Namen ziert, diese himmelweiten Disserenzen innerhalb Ihrer und seiner eigenen Partei beharrlich ignorirt, vielmehr Ihre und seine Partei als eine festgeschlossene und einheitliche, welche sich im ausschließlichen Besitze des einen und untheilbaren, alleinzeligmachenden liberalen und fortschrittlichen Dogma besinde, darstellt, während es jede anderweitige Abweichung, welche sich nicht der Autorität eines politischen Fortschrittspapstes unterwirft, als Fahnenslucht, Ketzerei und Abfall vom richtigen Glauben bezeichnet?

Wir für unsere Berson, wir Nationalliberale, wissen recht aut. bak innerhalb unferer Bartei zum öfteren lebhafte Meinungsbifferenzen Wir haben beffen auch fein Sehl und meiner Meinung nach auch gar teine Ursache, uns barob zu schämen. Wäre es unsers Herrgotts Wille gewesen, daß alle Menschen jeder Zeit accurat das Nämliche benten, fühlen und glauben follten, so wäre ce ihm ohne Zweifel eine Kleinigkeit gewesen, uns alle mit einander genau in der nämlichen Form zu backen. Da er bas aber nicht gethan bat, fo vermuthen wir, daß es nicht sein Wille mar. Wir find baher weit entfernt, stets unsere Meinung für die absolut unveränderliche und unverbefferliche "Wahrheit" und Alles, was bavon abweicht, für Lüge zu Ebensowenig erklären wir jeden, der sich erlaubt, von unserer Ansicht über irgend eine Frage abzuweichen, für einen Lügner, Schurfen Angesichts der Ereignisse des Jahres 1866 finden und Renegaten. wir die Nothwendigkeit einer neuen Parteibildung fehr begreiflich. wir hinbliden, sehen wir die Parteien, die conservativen ebensogut wie bie liberalen, in Auflöfung, Gahrung, Berfetung. Ober glauben Sie nicht, daß der alte Herr von Gerlach noch viel unzufriedener mit der jetigen conservativen Partei ift, als Sie mit ben Liberalen? also einander gegenseitig schmähen und verdächtigen? 3ft nicht Ihre

eigene Fraction unter sich weit uneiniger als irgend eine andere? Und ziemt es ihr beshalb, sich für die einzige Bewahrerin und Erbbestänsberin des voftalischen Feuers des Fortschritts auszugeben?

Ich fürchte, durch jene querelles allemandes liefern wir höchstens den Beweis, daß wir noch lange keine Politiker, sondern noch innmer jene "Privatmenschen" des 17. und 18. Jahrhunderts sind, welche ihre Zeit mit theologischen und scholastischen Klopffechtereien, mit den subilsten juristischen Untersuchungen hindrachten, welche auch später bei ernstem und großartigem gelehrten Forschen und ebler Pflege der Dicktunst immer noch dem wirklichen Leben und seinen Forderungen abgewandt blieben. Noch jetzt befängt uns jene Zeit der großen Theorien und der elenden kleinlichen verkrüppelten Wirklicheit, wenn wir nicht begreifen lernen, daß die Methode der philosophischen Speculation und jeder andern gelehrten Forschung unanwendbar ist auf Fragen der praktischen Politik, daß in der letzteren eine That mehr ist als hundert Gedanken, und ein Erfolg mehr als das consequenteste und sattelsesteste Dogma.

An einer wissenschaftlichen Wahrheit, an einer religiösen Ueberzeugung, an einem bewährten Freund festhalten, selbst auf die Gefahr hin, es toste Kopf und Kragen, das ist Consequenz. Aber in der praktischen Politik im Sommer 1867 denselben Weg einschlagen zu wollen, wie 1866, obgleich die Fluth Weg und Steg weggerissen und in den Abgrund geschleubert hat, und obgleich zwischenzeitig ein enerzischer Ingenieur einen neuen Weg gebaut hat, der schneller und desquemer zum Ziele führt, das nenne ich Donquizoterie; und dieser Name ist noch viel zu schonend, wenn man dabei nicht nur auf Kosten seiner eigenen Person und seiner eigenen Partei handelt, sondern den Staat, das Baterland, die Nation in Gesahr bringt.

Mag der sanatisirte scholastisch-theologische Regerrichter rusen: "Wenn auch Euer Leib brennt, ich rette Euch die Seele und das Jenseits", mag der Jurist sagen: Fiat justitia, pereat mundus; der Politiser, dessen Händen das Wohl und Wehe von Millionen und die Zukunft des Baterlandes anvertraut ist, der darf nicht sprechen: Fiat consequentia mea mere personalis, pereat patria! Das wäre nicht blos ein scholastisches Küchenlatein, sondern auch eine versbrecherische Selbstüberhebung.

Und bann, mas die Form anlangt, erinnert nicht die Art ber

Polemik in unserer politischen Presse, — wie man sich gegenseitig mit Silbenstechereien und Spitzsindigkeiten chicanirt, wie man einander Berstöße gegen Grammatik, Logik und Consequenz vorwirft, wie jeder behauptet, er habe das wahre politische Lebenselizir, die Anderen alle seien Schwindler, Lügner, und wie die Schimpswörter aus dem großen reichen Sprachschatz heißen, — erinnert das Alles nicht an die Charslatans auf den Jahrmärkten und an die Kämpfe der Gelehrten aus der Zopsperiode?

Ziemt es benn einer hochkultivirten Nation, die einen weiten freien Blick hat und erhabene Ziele verfolgt, sich in der Arena der politischen Presse einer Sprache zu bedienen, welche erinnert an die kurzweiligen Hanswurstereien des Wiener Paters Abraham a Santa Clara und an die Kraftsprache des orthodoren Hauptpastors Johann Melchior Götze in Hamburg?

Ich hege das dringende Verlangen, mich mit Ihnen zu verstänsigen, wäre es auch nur darüber, was uns trennt.

Erlauben Sie mir baher, daß ich Ihnen einen Hergang ins Ges bachtniß zuruckrufe.

Bielleicht erinnern Sie sich, verehrtester Herr, daß wir eines Tags - ich glaube, es war im März 1865 —, zurückfehrend von einem gemeinsamen Bekannten, selband durch den Berliner Thiergarten manbelten und uns über jenen Gegenstand unterhielten, welchen man da= mals "die schleswig-holsteinische Frage" nannte und welchen man jest aluctlicherweise nicht mehr so nennt, denn man hat keine Ursache mehr Damals aber ftand die Sache noch fehr tritisch. Bekanntlich hatte Breufen am 22. Februar 1865 in befinitiver Form die bundesftaatlichen Bedingungen für die Constituirung des neuen Staates Schlesmig-Holftein aufgestellt. Der Bring von Augustenburg hatte beren unveränderte Annahme verweigert und erwidert, Preugen thue flüger, wenn es, statt ihm Bedingungen aufzuerlegen, sein Berg zu gewinnen Defterreich hatte als höhere Inftang am 5. Marg ben abschläglichen Bescheid des Augustenburgers bestätigt, des nämlichen Fürften, melchen schier ein Jahr zuvor - am 2. Januar 1864 - baffelbe Defterreich beim Bundestag aus Schleswig-Holftein auszuweisen beantragt hatte, als einen dort nicht heimathsberechtigten Störenfried. fich die Dinge in einem Jahre geandert und mit ihnen die Menschen.

Sie fragten mich damals, Mitte März 1865, was man in Sub-

deutschland von der schleswig-holsteinischen Angelegenheit halte. Ich antwortete Ihnen, die Meinungen seien sehr getheilt. "Was mich für meine Person anlangt", schloß ich, "ich wünschte, Preußen annectirte Schleswig-Holstein lieber heute als morgen; wozu die zentrifugalen Klein- und Mittelstaaten noch um einen vermehren und noch dazu auf einem so enorm wichtigen Territorium!"

Sie sahen mich mit Ihrem durchdringenden philosophischen Blick forschend und zweifelnd an, wie einen Menschen, der eine rechte Sottise gesagt hat, oder etwas Schlimmeres. Zögernd fragten Sie: "Ich glaube, Sie scherzen? Wissen Sie denn nicht, daß die Kleinsstaaten in Deutschland das Aspl der Freiheit sind?"

Jest war die Reihe an mir, zu fragen, ob Sie scherzten. Leiber konnten wir einander gegenseitig nicht überzeugen. Sie mich so wenig von dem Werthe, als ich Sie von dem Unwerthe der Rleinstaaterei. Ich trennte mich von Ihnen mit dem frommen Bunsche, es möge Ihnen vergönnt sein, auch einmal fünfundzwanzig Jahre lang von dem souverainen Herzog A. v. N. regiert zu werden; dann würden Sie vielleicht nach Ablauf dieser Probezeit geheilt sein von dem Irrthum, daß gewisse deutsche Kleinstaaten der Hort der Freiheit seien.

Ich habe stets Ihre Consequenz bewundert und fand es daher auch vollsommen in Ordnung, d. h. in Uebereinstimmung mit Ihrer persönlichen Weltanschauung, daß Sie das Beispiel jenes Arztes nacheahmten, welcher einem Patienten den alsbaldigen Tod angekündigt hatte, ihn aber bei dem nächsten Besuch frisch und gesund antras, und ihm deshalb sagte: "In den Augen der Wissenschaft sind Sie doch todt." Ich will sagen, daß Sie die Schlacht von Königgrätz und was darauf gefolgt ist, nicht anerkennen, daß Sie den Krieg und seine Resultate verdammen und daß Sie am 6. Mai 1867 in dem Abgevordnetenhause einen seierlichen Protest einlegten gegen die "gewaltsame Aneignung deutschen Bundesgebiets", gegen das "Trugbild nationaler Macht und Ehre" und gegen die "Schmach freiwilliger Knechtschaft", welche sich das Bolt durch Sanction der Verfassung des norddeutschen Bundes selbst auferlege.

Was die "gewaltsame Aneignung deutschen Bundesgebiets" anlangt, so erinnere ich Sie an die historischen Worte des preußischen Manifestes von 1806: "Bor allen Tractaten hat die Nation ihre Rechte." Der Bundesvertrag von 1815 war ohne die Nation, über die Nation,

gegen die Nation geschlossen; und die Nachkommen derer, welche ihn geschlossen, hatten ihn am 14. Juni 1866 zerrissen und Preußen den Krieg erklärt. Sie hatten den Schutz des Bundesvertrags verwirkt und durch die Niederlagen, welche eine wahrhaft sindische Kriegführung mit sich führen mußte, die Existenz verscherzt. Der Partisularismus, welcher die Dynastie über die Nation und den Theil über das Ganze setze, hatte sich selbst gestürzt. An die Stelle des Vertrages von 1815 war wieder einmal das "Recht der Nation" getreten.

Sie nennen die militarische Ginheit Deutschlands "die Anecht-Merkwürdige Uebereinstimmung ftarter Beifter! ber Erste nannte sie auch so. Als im Jahre 1806 sich bas Königreich Sachsen mit Breugen zum Rampf gegen ben mächtigen Franzosenkaiser verbündet hatte, aber im Rampfe seinen beutschen Berbundeten aufgab, um sich von bem Reichsfeinde mit einer Ronigsfrone beglücken und zum Rheinbunds-Selotenthum begnadigen zu laffen, da erließ Napoleon am 10. October eine Proflamation an bas Bolf ber Sachsen, worin es heifit: "Sachsen! 3ch betrete Guer Land um es zu befreien. — Meine Armeen werben nicht eher zuruckfehren, als bis Preugen Gure Unabhängigfeit anerkannt hat. - Meine Fortidritte merben bie Existenz und Unabhängigkeit Eures Fürsten, Eurer Ration (ber fursächsischen Nation!) befestigen. Die Fortschritte der Breufen murden Euch ewige Fesseln anlegen. Die Breugen haben versucht, Guren Beherricher gur Anerkennung einer Oberherrschaft zu zwingen, die Euch aus ber Reihe ber Nationen streichen würde. - Die Mahnen Eurer Vorfahren, Die tapfern Sachsen (Napoleon verwechselt Niedersachsen mit Ober- oder Rursachsen und ben Wittefind mit den Wettinern\*), wurden sich entruften, Euch von Euren Rebenbuhlern unter das Joch fo lange vorbereiteter Anechtschaft gebeugt und Guer Land zu einer preußischen Proving herabgewürdigt zu feben!"

Damals ließen sich die Sachsen von dem süßen Rlang der französischen Phrase berücken. In Folge dieses Berhaltens drohte der Opnastie 1814 der Untergang und sie verlor 1815 nicht nur die durch die Gnade Napoleons erworbenen neuen Territorien, sondern auch die größere Hälfte der alten.

Ich fürchte, wenn wir uns Ihrer Auffassung anschlössen, wenn

<sup>\*)</sup> Aehnliches ift freilich auch bem Darmftabter Siftoriter Gervinus begegnet.

wir die nationale Einigung und namentlich die einheitliche Zusammensfassung der gesammten beutschen Wehrkraft als eine unerträgliche Knechtschaft zurückwiesen, würden auch wir dem Schicksal der Fremdsherrschaft und der Zerstückelung schwerlich entgehen. Denn ohne einen Zusammenstoß mit Frankreich wird es bei unserer definitiven Constituturung nicht abgehen.

Ich finde ferner ein bebenkliches Symptom gegen die Richtigkeit Ihrer Ansicht darin, daß alle Bersonen und alle Barteien in Sudbeutschland, welche Preugen und die beutsche Einheit haffen, daß die Sozialbemokraten, die Bartifulariften, die Republikaner, die Freunde Defterreichs und die Unbeter Frankreichs, das Sofgefinde der Rleinfürsten und die schwarze Brigade der Sanfediften, daß diese höchstverschiedenen Menschen, die sonst nur in einem einzigen Buntte einig find, nämlich im Bag und im Gegenftande bes Saffes, plötlich in heißer Reigung für Sie, hochverehrter Berr, entbrannt find. 3ch bin überzeugt, wenn Sie bas in ber Rahe feben und hören fonnten, murbe Ihnen doch ein wenig bange werden. Die Frankfurter, welche fürzlich faft mit Stimmeneinhelligkeit einen Confervativen im Reichstag gewählt haben, schwärmen für Sie. Der schwarzgelbe Abel Süddeutschlands. ber bisher Ihren Namen entweder gar nicht, oder mit einem Epitheton aussprach, das nicht in die Rategorie ber Ehrennamen zu rechnen mar, liest jest mit Entzuden die Berliner "Zufunft" neben den "Rölnischen Blättern" und dem Münchener "Bolksboten" und lacht: "Das find Leute von Confequens und verberben uns nichts." Die flerikalen Beigsporne in Bayern sehen Sie mit frommer Freude an der Seite des Abgeordneten Mallinfrodt fechten. Die freilich nach und nach bunner werbende Schaar ber Bolfsvereinler in Würtemberg bewundert Sie, und die schmäbischen Blätter, welche bisher unter der Devise fochten: "Lieber frangofisch als preugisch" (b. i. beutsch), verehren Sie als Gefinnungsgenoffen, unbekummert barum, ob Ihnen folche Bruderschaft recht sei.

Man darf sich nicht darüber wundern, daß alle diese widersstrebenden Parteien sich auf einen gemeinsamen Namen einigen. Dies ist das Loos disparater Gewalten, welche sich plötzlich gegenüber einem neuen, mächtig emporstrebenden Dritten sehen und eine bange Uhnung ihres Untergangs fühlen. Als in Deutschland der Mittelstand, die Bürger und Bauern, ansingen, durch ihren Fleiß und ihr Geschick

eine mächtige Stellung einzunehmen, die traditionellen Irrthümer des Mittelalters und ber canonistischen Welfanschauung abzulegen, und bas Freihandelssyftem und andere rationelle Lehren ber volkswirthschaftlichen Wissenschaft zu adoptiren, da lehnte sich nicht nur der sozialistische Apostel Lassalle bagegen auf, sondern es schloß sich ihm auch eine ganze Reihe von extremen Barteien, welche bem Mittelftande grollen, weil sie keinen Boben in ihm haben, mehr ober weniger offen an. Freiherr Wilhelm Emanuel von Retteler, Bischof von Mainz, Thron-Affistent Seiner Beiligfeit bes Papftes, Saupt ber Sanfebiften in Deutschland, niachte plötlich volkswirthschaftliche Studien. ein Buch über die "Arbeiterfrage", in welchem er mit Laffalle kokettirt und Schulze-Delipich, den berühmten Urheber der modernen "Genoffenichaften", anfeindet; in gleicher Richtung bewegte fich ber Geheimrath Wagener, der Führer der Feudalen, und der Hohepriester des Zunftgopfes, ber Schufter Banfe in Berlin, ber bamals von den preußischen Confervativen auffallend begonnert murbe, zwischenzeitig aber wieder in fein Dunkel zurudgefunken ift. Alle biefe Schichten wurden plotslich Anbeter jenes Fetisches, welchen man "Proletariat" nennt, und von welchem fie früher nichts hatten wissen wollen.

Es ist mir, und nicht mir allein, aufrichtig leid, daß die zentrifugalen und antinationalen Gewalten in Deutschland gegenwärtig Sie
zum Gegenstande solcher Huldigungen außerkoren haben. Erlauben
Sie mir, Ihnen eine Probe von der süddeutschen Demokratie zu geben,
wie sie z. B. in dem offiziellen Organ derselben vertreten ist, das
sich betitelt: "Der Beobachter, ein Bolksblatt auß Schwaben" und in
Stuttgart erscheint.

Als in diesen Wochen die Nachricht durch die Zeitungen ging, der Landtag in Beimar wolle im Interesse des Landeshaushalts ein paar Tausend Thaler an der Civilliste kürzen, fand sich dieses Bolksblatt, das so oft die Republik gepriesen, veranlaßt, "seiner treuen Eckardts-Rolle gemäß mit dem Finger auf diesen kleinen Vorgang in einem kleinen Staate hinzuweisen", und wie derselbe veranlaßt sei "durch die unmäßigen Forderungen des Nordbundes" und wie dasselbe Schickal allen anderen kleinen Fürsten drohe.

Wehmuthig bemerkt der für sehr hohe Civillisten schwärmende Republikaner, "daß wenn einmal an einem alten Bestande (damit meint er die Kleinstaaterei und die hohen Civillisten) geändert und

gerüttelt wird, in der Regel das Ganze der geschichtlichen Prüfung unterzogen und so lange hin- und hergezerrt werde, dis nichts mehr davon bleibe" — als der leere Raum. Dadei läßt das republikanische Bolksblatt tadelnde Worte fallen über die "Begehrlichkeit der Bölker" und über die "neidischen und gierigen Blicke", welche dieselben auf solche Heiligthümer, wie die Civillisten, zu werfen pflegen. Schutz gegen alle diese Gefahren, welche den "geheiligten Burpur der Sonveränetät" und die noch heiligere Kasse der Civilliste bedrohen, könnten die Fürsten nur noch sinden bei den süddeutschen Radikalen, bei der, ebenfalls heiligen, Demokratie. Denn diese Demokratie "sei in diesem Augenblicke allein noch die einzig conservative Partei". Ziehe auch sie ihre schützende Hand ab von dem Fürsten, dann sei er versoren, dann werde er, wie der gute König Karl, von dem bösen Barnbüler "Schritt für (vor?) Schritt dem Verhängniß entgegengeführt".

Namentlich seit dem Bekanntwerden der Schutz und Trutbündnisse mit Preußen hätten die Fürsten, so versichert denselben der republiskanische "Beodachter", jeden sonstigen Anhalt verloren. Bisher seien die deutschen Höfe gedeckt gewesen durch die Berehrung sowohl, als durch die Interessen der conservativen Klassen, des Abels, der Geistslichkeit, der Besitzenden. "Alle diese sahen in der unversehrten Erhalstung behaglicher Zustände (d. i. hoher Civillisten) in der regierenden Familie eine Bedingung ihrer eigenen Sicherheit und Behaglichseit. Bon nun an nicht mehr!"

Nun wendet fich der republifanische "Beobachter" an bie Sofe von Darmftadt, Karlsruhe, München und Stuttgart mit beweglichen Rlingt es nicht erheiternd, mas ber demokratische Erskönig Worten. seinem fürstlichen Schutkindlein leise verspricht, wie g. B.: "Bas die Demokratie in biefem Augenblicke auf die Seite ber fuddeutschen Fürften ftellt, ift ein vergängliches Berhältnig, bas nämlich, gemeinsame Dies Verhältniß könnte sich - und so liegt noch Geaner zu haben. heute, vielleicht morgen nicht mehr, die Sache - (beshalb eiliast zugegriffen!) verbessern und vertiefen. Die Demokratie muß nach nicht verschlungenen Staaten ftreben. Diefer 3med ift eben jest nur zu erreichen, wenn biefe Staaten vorläufig (bis zur Ginführung ber Republit?) in der überkommenen Form und Verfassung bleiben. Ein parlamentarisch = militärischer Subbund (also boch auch hier, im Hort ber Freiheit, so etwas von Militardictatur und oberftem Kriegsherrn!) und die Unterstützung, welche die Fürsten bei Gründung desselben leisten, würde das Bolf in einem Grade verpflichten, daß bei dessen ganzer Denkungsweise eine Erschütterung der ökonomischen Grundslage der Throne (sein ausgedrückt für: Schmälerung der Civilliste) außer den Kreis aller Wahrscheinlichkeit siele." Doch wozu weiter abschreiben. Bergleichen Sie Nr. 120 des "Beobachters". Was sagen Sie dazu?

Während in den Verhandlungen des Abgeordnetenhauses über die Versassung des norddeutschen Bundes von der Opposition die Verechtigung des politischen Idealismus auf das nachdrücklichste hervorgehoben wurde, werden Sie sinden, daß die süddeutschen Gegner dieser Versfassung sehr realistisch zu Werke gehen. Sie sagen zu ihren Fürsten ganz unverblümt: "Do ut facias!" b. h. wenn Ihr die von uns befohlene Richtung der Politik einschlagt, dann werden wir Euch die ökonomische Grundlage Eurer Throne garantiren, ja wir werden Euch sogar unser Ideal, die Republik, vorläufig opfern; auf wie sange — das wird sich sinden. Es ist die Melodie der Sansedisten:

"Auch jei der König absolut, Wenn er uns den Willen thut!"

Sie erinnern sich ohne Zweifel aus Immermann's "Münchhausen" der kostbaren Figur des schmäbischen Bedienten Karl Buttervogel, der in seiner Beimath eine Geliebte, Namens Riete, guruckgelaffen hat, nicht ohne ihr ewige Treue zu schwören, und ber nun, burch bas Schicksal auf das baufällige Schloß des alten Baron verschlagen, dort ber Gegenstand ber Reigung bes gnäbigen Frauleins wird, welche in ihm einen verkappten Fürsten vermuthet. Lange widersteht er, "furchtlos und treu", wie es im murtembergischen Bappen heißt, ben Gunftbezeugungen des gnädigen Fräuleins, als diefelben aber schlieflich die Form von Fleisch und Wurft annahmen, ba fiegt leider die Egluft über die Liebe und Karl Buttervogel, ber als gebildeter Diener ein Tagebuch führt, trägt in daffelbe die wohlüberlegten Borte ein: "Sab' mich nun endlich risalvirt (resolvirt), Rieken auch ferner zu lieben, aber gnädiges Fräulein zu heirathen, wenn und woferne fernerweite gute Berköftigung zugefichert wird." So wurde ber Ibealismus ber Republik, ber fich in Rieke verkörperte, im Stich gelassen, nicht ohne forgfältige realistische Abmagung aller Umftande zu Gunften ber ökonomischen Grundlage.

Und wie die Demofratie des Sudens für das Rleinfürstenthum und hohe Civilliften schwärmt, so schwärmen das Beamtenthum und der Rlerus, welche bisher jede liberale Regung und jede Reform verbammten, und nichts Soheres fannten als bas Concordat und die Allweisheit der bureaufratischen Bielregiererei, nun für republikanische Staatsformen, für Selbstregierung, für bas Selbstbeftimmungerecht ber Bolfer und für Wiedereinsetzung der Devossedirten vermittelft bes allgemeinen Stimmrechts, mußte baffelbe auch vorher ein wenig angeregt werden durch eine Stimmgabel, die in der Tasche einer rothen Hose importirt wird. Es ift luftig zu hören, wie bei uns Leute, welche bisher zu den eifrigften Berfechtern der Theorie des beschränkten Unterthanenverstandes gehörten, welche taufendmal erklärt haben, wer nicht die zunftigen Universitätsstudien, Eramina und Dienstzeiten in Ranzleien und Schreibstuben absolvirt habe, der vermöge gar nichts mitzureden in öffentlichen Ungelegenheiten. — Leute, welche jeder Brefund Disciplinarmagregel in Preugen, jeder Richtbeftätigung und jedem Aft der Feindseligkeit gegen die parlamentarische Opposition zugejauchzt und zu potenzirter Nachahmung alles beffen im engeren Baterländchen aerathen und nach Kräften babei mitgewirkt haben, — nun auf einmal in der Sprache des Sansculottismus bramarbafiren und mit der Jacobinermute fofettiren, von Zeit zu Zeit aber plotlich in Angft gerathen, weil ihnen in einem unbewachten Augenblick ein Rückfall in die frühere Tonart dazwischen gekommen oder es ihnen gar passirt ift, daß sie in der Zerftreutheit ftatt der rothen Müte die bureaufratische Ripfeltappe, das geiftliche Rappchen aufgesetzt oder die verrätherische Tonsur gezeigt haben. Solche Leute loben jett "unsern Jacoby" und glauben fich baburch zur Entschädigung bie Erlaubnig erkaufen zu können, Ihre alten Freunde Unruh, Tweften, Fordenbed, Laster u. f. w. schmähen zu burfen, und dies lettere bient ihnen als fuße Erholung für den fauern Republifanismus, für den bitteren Freiheitsenthusiasmus, den sie sich so plötlich haben auferlegen muffen, "ber Noth gehorchend, nicht dem eigenen Triebe".

Während die Bertreter der Intelligenz, des Grundbesitzes, des Handels und der Industrie dem auf der Grundlage der Einheit constituirten Nordbunde immer näher rücken, sind es die obersten und die untersten Sprossen der sozialen Leiter, das vornehme und das gemeine Proletariat, welche auf das äußerste widerstreben.

Das erinnert lebhaft an einen Ausspruch von Heinrich Heine. Die Fabel erzählt: die obersten Sprossen einer Leiter sprachen einst hochmüthig zu den untersten: glaubt nicht, daß Ihr uns gleich seid, Ihr steckt tief unten im Kothe, während wir oben frei emporragen, die Hierarchie der Sprossen ist von Natur eingeführt, sie ist von der Zeit geheiligt, sie ist legitim. Ein Philosoph aber, welcher vorüberzging und diese aristokratische Sprache hörte, lächelte, schwieg und drehte die Leiter einsach herum. Die Richtigkeit dieser Fabel, sagt Heine in seinen Pariser Briefen, haben wir in Frankreich erlebt. Die vornehmen Emigranten, die im Aussande ins Elend geriethen, wurden ganz gemeine Bettler in Gefühl und Gesinnung, während das Lumpenzgesindel, das ihren Plat in Frankreich eingenommen hatte, sich so frech, so hochnasig, so hossfärtig spreizte, als wäre es die älteste Noblesse.

Bas Heinrich Heine in Frankreich beobachtet hat, das finden wir auch in Subdeutschland bestätigt. Während die mittleren Sproffen ber Leiter, welche ftets die mittleren bleiben, mag fich noch fo oft das Oberste zu Unterst kehren, nämlich die Vertreter bes Sandels, ber Industrie und ber Landwirthschaft, frei sind von jener Borussophobie, finden wir die oberften und die unterften Sproffen, die fonft einander fo felten verstehen, auf diesem Bunkte in befter Gintracht. haben, bewußt oder unbewußt, eine formliche Ibiospnkrasie gegen die Idee bes Staates als folche. Sie betrachten ben Staat und bie politische Freiheit als Gegenfätze, mährend man doch die lettere nur auf ber Basis bes ersteren aufbauen fann. Daß wir bisher in Deutschland, Zeit um Zeit, und Land um Land, zwischen einem höchst ungemüthlichen, bevormundungsfüchtigen, magregelungswüthigen Absolutismus und einer willensschwachen und ohnmächtigen gemüthlichen Anarchie hin- und herschaukelten, im Innern unbehaglich durch ben ersteren und nach Augen schutzlos und verachtet burch die lettere, ben Grund bavon haben wir in unserer Staatlofigfeit zu suchen. Breugen mar bisher nur ein halber Staat und bie anderen deutschen Länder gar keiner; und alle mit einander standen sie unter dem Zwange einer auswärtigen, mehr ungarisch-flavischen als beutschen Macht. Der beutsche Doctrinarismus, zu willensschwach, um biesen unerträglichen Zustand zu fturgen, ignorirte ihn. Entweber gründete er sich in dem Mitrokosmos irgend ein behagliches Neft, oder er schwebte hoch über demfelben und fah mit Berachtung auf ihn berab. Das Haupt in. den Wolken, die Fuße im Schmut, ichien er ohne Urme auf bie Welt getommen zu fein, benn er griff nirgends zu. Ms nun endlich ein Anderer fam, zugriff und siegte, ba wurde ber Doctrinarismus, der fich hierdurch verdunkelt fühlt (als deffen begabteften Bertreter ich nur ben, gegenwärtig für Louis Rapoleon ichmarmenden Brofessor G. G. Gervinus beispielsweise anführen will). unwillig, und ba er die Thatsachen, die sich vollzogen hatten, nicht mehr lengnen fonnte, ba protestirte er wenigstens gegen biefelben, und mit ihm protestirten der Rlerus, der in den Rleinstaaten in weltlichen Dingen mitregiert, und bas Hofgefinde, bas von der Civillifte mitlebt und baber für bas ichwarmt, was ber Brutus am Nefenbach bie "ökonomische Grundlage" ber Throne nennt, und die Demofratie, welche am liebsten Deutschland in Reichsftädte und republifanische Rantone auflöste, - unbefümmert barum, daß biefe einzelnen Broden für unsere mächtigen Nachbarn aukerorbentlich mundgerecht und leichtverdaulich fein würden.

Wenn Ludwig Seeger noch lebte, bieser hochbegabte schwäbische Bolkstribun, ber zwar nicht der heiligen, aber ber patriotischen Demostratie angehörte, und während er das bittere Brot des Exils aß, die lleberzeugung von der Nothwendigkeit einer deutschen Macht tief in sich gesogen hatte, so müßten wir ihn bitten, zu Gunsten seiner schwäbischen Landsleute eine modernisirte Uebersetung von Demosthenes' philippischen Reden zu machen in jener vortrefflichen Beise, in der er den Aristophanes modernisirt und uns den Shakespeare nahe gebracht hat! In Ermangelung einer solchen Kraft will ich den schwachen Bersuch machen, den Anfang der dritten Rede wider den Philippos aus dem Griechischen ins Schwäbische zu übertragen:

"Obgleich, Männer von Würtemberg\*)", würde also Demosthenes sagen, wenn er anstatt 344 vor Christus in Athen, 1867 nach Christus in Stuttgart spräche, "obgleich Alle, wenn sie auch selbst nichts thun, doch darin einverstanden sind, daß man handeln musse, so finde ich boch alle unsere öffentlichen Angelegenheiten in einem so vernachlässigten

<sup>\*) 3</sup>ch darf nicht übersetzen, "Manner aus Schwaben", benn sonft protestiren bie in Bapern und Baden wohnhaften Schwaben, welche bekanntlich von dem Beobachter und bessen Partei nichts wissen wollen.

Buftande — ber Gedanke ift fast unerträglich, aber ich fürchte, er ift mahr - daß, wenn auch alle unsere vielen (Bolksvereins=) Redner (Defterlen, Trabert, Röhrle) Borichlage über die Mittel, durch welche unfere Lage möglichft verthlimmert werben tonnte, machen wollten, und wenn 3hr von ihren schlimmen Borfchlagen die allerschlimmften genehmigen wolltet, es mit uns boch faum schlimmer werben konnte, als es bereits ift. Berichiedene Grunde haben wohl hierzu mitgewirft. und nicht blos aus einem Grunde, ober aus zweien find die Dinge fo Aber bei unparteiischer Brüfung werdet Ihr finden, weit gekommen. baß boch vorzugsmeise bie baran Schuld sind, welche Euch lieber Dinge, die Ihr gern hört, fagen, ftatt ehrlich zu rathen, mas gut ift. Ein Theil von diesen, Manner von Burtemberg, sucht, ohne fich im geringsten um bie Bufunft zu fummern, ben gegenwärtigen Stand ber Dinge aufrecht zu erhalten, weil er ihnen seine Stellung und seinen Einfluß verdankt. Ein anderer Theil beschuldigt und verleumdet die, welche an ber Spige ber (beutschen Central-) Staatsgewalt stehen, und bezweckt damit nichts Anderes, als daß der beutsche Staat diesen, in diefen aber fich felbft, den Brogeg mache, damit, mahrend Deutschland mit feiner Selbstauflösung beschäftigt ift, Philippos (Frankreich) mit uns machen fann, mas es will. Dergleichen Spiegelfechtereien find leider bei uns im Schwange. In ihnen aber liegt die Wurzel Denn feht doch, fonft glaubt Ihr überall unbeschränkte Redefreiheit zulassen zu muffen, selbst bem Gefinde gestattet Ihr fie und den Auswärtigen (Struve, Freie, Sonnemann, Kolb, Trabert, Röckel, Man); und in der That hört man bei uns das Gefinde und die Auswärtigen ihre Meinung lauter und lärmender aussprechen, als bie angesessenen Bürger. Aber aus Guren politischen Bersammlungen habt Ihr leider die Redefreiheit verbannt. Die Folge ift, daß Ihr in diesen Bersammlungen die Aufgeblasenen spielt und Euch von Einigen mit schönen Worten ben Bart ftreichen laft, mahrend 3hr boch schon längst im Innern so tief heruntergekommen seid und gegenüber bem Philippos (Franfreich) in ber außerften Gefahr ichwebt, Seid Ihr auch jetzt in biefer aufgeblasenen Laune, bann will ich schweigen. Dann habe ich Euch nichts mehr zu fagen. Wollt Ihr aber einmal auf guten und ehrlichen Rath hören, bann will ich Denn wenn auch unsere (sübbeutschen) Angelegenheiten noch so verzweifelt stehen, und Bieles schon verloren ift, so ift es boch noch

möglich, wenn Ihr nur Eure Schuldigkeit thun wollt, wieder Alles in Ordnung zu bringen. Mag's auch sonderbar klingen, aber mahr ist's: Gerade das, was bisher das Schlimmste war, lätzt von der Jukunft das Beste hoffen. Und was ist das? Einsach das, daß nur durch Euern Leichtsinn und Eure Bummelei, durch Eure Pflicht-vergessenheit in großen und kleinen Dingen die Sachen so schlecht stehen. Denn wären die Dinge, trothem daß Ihr in allen Stücken Eure Schuldigkeit thatet, doch schief gegangen, so wäre in nicht eins mal mehr Hoffnung zur Besserung vorhanden."

Wenn Sie das Original zur Hand nehmen, so werden Sie finden, daß ich die Strafpredigt, welche Demosthenes vor 2211 Jahren der heiligen Demostratie von Athen gehalten, ziemlich wörtlich übersetzt habe, und wenn Sie die Ueberzeugung gewinnen sollten, daß man sie zur Noth auf die Demostratie im Stutengarten am Nesenbach anwenden könnte, so möchte ich Sie hiermit ergebenst gebeten haben, dieses Officium zu übernehmen. — Denn kein Name wiegt schwerer bei den süddeutschen Partikularisten als der Ihrige.

Genehmigen Sie u. f. m."

Ich hoffe, heute 1873, also sechs Jahre später, wird man mir zugestehen, daß ich richtig gesehen, als ich 1867 behauptete, der Standpunkt Jacoby's sei nicht derzenige der "preußischen Fortschrittspartei", wie solche im Reichs- und Landtage repräsentirt ist.

Ich hoffe, man wird mir nachträglich wegen dieser Voraussicht Indemnität ertheilen. Denn wir leben ja doch in dem eben so intellisgenten als tugendhaften Deutschland, und nicht in Frankreich, von welchem Ernest Rénan behauptet:

"Es giebt nichts, was in Frankreich schwerer verstiehen wird, als wenn man etwas voraussah, oder erskannte früher, als Jedermann (der befannte Monsieur Toutle-monde) es erkannt hat."

## Bischof von Ketteler in Mainz.

Reichs . Vagebuch . Blätter.

(Befchrieben April und Mai 1872.)

"Ich mißgönne biefen Leuten teine von ihren Entbedungen. Rur beforge ich, baß ihnen irgend ein Mann von gutem Bersanbe und venig Hösich- teit basselbe bürste zu verstehen geben, was bem Thich de Brabe sein Autscher antwortete, als jenet meinte, zur Nachtzeit nach ben Sternen ben fürzesten Weg sahren zu können, nämlich: ""Guter herr, auf ben himmel mögt Ihr Euch wohl verstehen, hier aber auf ber Erbe seib Ihr ein Nart.""

("Träume eines Geisterschers, erläutert burch Träume ber Metaphhfit". Riga, bei hartknoch. 1766. Seite 56.)

7. April.

Morgen wird ber Reichtstag eröffnet.

Unfer Conrector pflegte bei Eröffnung ber Schule zu fagen: 3ch sehe bereits Biele, die noch nicht da find.

So wird es morgen auch gehen. Biele werden noch nachkommen. Einige werden gar nicht wieder erscheinen. Unter den letzteren der Nennenswertheste oder wenigstens der Genannteste ist der Freiherr Wilhelm Emmanuel von Ketteler, Bischof von Mainz, "römischer Graf" und Thronassissent des heiligen Vaters. Er hat sein Mandat niedergelegt.

Man wird seine Figur in bem Reichstagssaale vermissen. Denn er mar, wie Homer sagt, "ein Thurm in ber Schlacht"!

Seine Beredsamkeit zwar machte keinen bleibenden Eindruck. Das profane und das geistliche Fach sind gar zu verschieden. Auf der Kanzel spricht man immer ganz allein und folglich hat man auch immer Recht; und wer nur auf der Kanzel Reden hält, gewöhnt sich

gar zu leicht baran, sie, die Reden nämlich, so einzurichten, als wenn ein Widerspruch überhaupt gar nicht möglich wäre. Im Reichstage aber ist der Widerspruch nicht nur möglich, sondern sogar unvermeidslich; und deshalb sind diesenigen Redner, welche an Widerspruch gewöhnt und im Stande sind, sich darauf einzurichten, im Reichstage verwendbarer, als die geistlichen Herren. Ober um es mit anderen Worten auszudrücken: die Herren Reichensperger und Mallinkrodt und Windthorst machen da mehr Effect, als Herr von Ketteler. Die weltslichen Mitglieder gelten da mehr, als die geistlichen. In der Kirche ist es umgekehrt.

Der Bischof von Mainz hätte aber auch gar nichts zu reben brauchen und boch Eindruck gemacht. Man denke nur, was ein Bischof von Mainz früher war und was er jetzt ist. So was reizt auch die stumpssten Gemüther.

Früher war ber Mainzer Bischof der mächtigste der Kurfürsten, der Haupt-Raisermacher. Ferner war er traft seines bischöflichen Amtes Reichserzkanzler und Reichsvicarius. Also geradezu: Vicekaiser. Auf dem Reichstage war er nach dem Kaiser die wichtigste Person. Der Sprengel seines Bisthums umfaßte halb Deutschland und noch ein Stück von Frankreich dazu. Er ging im Süden bis zu den Alpen, im Osten bis zu den Quellen des Main und weit an der Donau hinsunter, im Nordwesten dis zur Weser und in die Nähe von Hamburg, und im Nordwesten dis zu jenem Lande der Obotriten und Wenden, welches heute Medlendurg heißt.

Jetzt sitzt ber Bischof im Reichstage, wie jeder Andere auch. Nicht fraft seines Amtes, sondern weil und wenn einige deutsche Reichsbürger aus Tauberbischofsheim und den benachbarten Ortschaften ihn hindirigiren vermittelst jenes "suffrage universel", das der heilige Bater in seiner Encyclica und sonst zu wiederholten Malen so energisch verdammt hat.

Heute ist der Bischof von Mainz nicht mehr Landesherr, sondern Unterthan des Großherzogs von Hessen-Darmstadt. Er ist nicht Reichsvicar und nicht Kurfürst. Auch ist er nicht Reichskanzler, vielsmehr ist dieser Posten bereits im Besitz eines weltlichen Fürsten. Das Mainzer Bisthum beschränkt sich auf einen Kleinstaat, der nicht die Hälfte, sondern höchstens den vierzigsten Theil des deutschen Reisches bildet. Er ist im Reichstage nur eine Stimme von dreihuns

bert, und selbst innerhalb seiner Partei ift seine Stellung bestritten. Denn Biele geben ber "Berle von Meppen" ben Borzug.

Statt sich barüber zu wundern, daß der hochwürdigste Herr Bischof von Mainz ausgetreten, giebt es Biele, die sich wunderten, daß er eintrat. Denn seine Situation war von vornherein eine versfehlte. Auch abgesehen von jener historischen Parallele, die ich in Obigem angedeutet habe sund die — natürsich ganz ohne sein persönliches Berschulden — gegen ihn ausschlagen mußte, nach dem Satze:

"Weh Dir, daß Du ber Entel bift!"

hatte er in der That eine sonderbare Stellung. Mit dem "Anathema" ist im Reichstage wenig zu machen. Die Anwendung des Kirchen-bannes und der Ercommunication ist ebenfalls ausgeschlossen. Da gilt Majorität und nicht Autorität. Und dann die Debatte! Glaubt Ihr, daß da der hochwürdigste Bischof einen Borzug genießt vor jedem Müller und Schulze? Rein! Wir haben es ja erlebt, daß da irgend ein beliebiger Bayer, der zwar Katholik, aber weder Baron noch ein Bischof ist, mit Herrn von Ketteler umspringt, als wäre er seines Gleischen, oder noch weniger. Und das ist denn doch unangenehm für einen "Kirchenfürsten", der es gewohnt ist, nur unter einem Thronhimmel, von vielen Wachsterzen begleitet, zu erscheinen, — oder zugleich mit dem "Allerheiligsten", vor welchem jeder Gläubige das Knie beugt.

Es ist in der That so, für einen solchen "Kirchenfürsten" reicht die Reichsverfassung, wie sie dermalen ist, nicht aus. Entweder darf er gar nicht eintreten in eine solche Bersammlung, oder es muß in der Geschäftsordnung deutlich geschrieben stehen, daß ein Jeder, der ihm nicht den nöthigen Respekt erweist, sosort in den Pfuhl der Hölle geschleudert werde auf ewig.

Nehmen wir nur einmal die katholische Fraction an, oder um es correct auszudrücken die Fraction "Centrum", in Klammern "Bersfassungspartei". Wenn in dieser Fraction ein Bischof sitzt, so müßte er eigentlich die ganze Fraction ecsipsiren. Der Papst ist unfehlbar; und zum wenigsten ein sehr starker Schimmer dieser Unsehlbarkeit überträgt sich natürlich doch auch auf den Bischof. Nun nehmen wir an, die Fraction tagt in irgend einer bescheidenen Kneipe. Das ist keineswegs eine willkürliche oder verleumderische Boraussetzung. Bielsmehr läßt es sich urkundlich beweisen. Der Poëta laureatus der Kles

ritalen hat ein lateinisches "Gaudeamus igitur" gedichtet, worin es heißt:

## "Vivat domus decima Plateae Maurorum!"

Dieses "Mohrenstraße Nummer Zehn" ist ein einfaches Haus und unterscheibet sich in sehr Bielem von einem bischöflichen Palast. Nun fragt es sich, soll der hochwürdigste Herr Bischof auf die Fractionssteite gehen? — Platea Maurorum? —

— Ja ober Nein? Sie fagen: Nein!

Ja. aber bedenken Sie, wenn er nicht hingeht, entgleitet die Fraction seinen Banden. Erinnern Sie sich der Stelle in Tacitus' "Germania" (nicht zu verwechseln mit ber "Germania" bes Raplan Majunke!), wo dieser edle Römer die varlamentarischen Sitten seiner beutschen Zeitgenoffen beschreibt? Tacitus also erzählt uns: Deutschen kommen zusammen und berathen ihre Kriegs- und Friedenspolitik, aber fie ftimmen nicht fofort ab. Bielmehr fangen fie zunächst an au trinfen und am andern Tage ftimmen fie ab; oder wenn man in der Sprache unferer heutigen "Gefchäftsorbnung" reden wollte, mußte man "Zwischen ber erften und ber zweiten Lefung liegt ein Sauf-Vorbehaltlich ber Milberung biefer harten Ausbrücke, welche natürlich auf "patres seraphicos" nicht passen, ist auch heutzutage ber Ausspruch bes Tacitus immer noch richtig; bas heißt; ber Schwerpuntt der Fraction liegt in der Fractionskneipe, sogar bei dem Centrum, und wer ba nicht babei ift, genießt keinen Ginfluß. Er fommt in die Minorität, und mare er Bischof. Also wegbleiben geht nicht. Davon hoffe ich, Sie überzeugt zu haben.

Gut. Sie sagen also: Run dann Ja. Dann soll er zur Kneipe geben.

Aber nun benken Sie sich doch den hochwürdigsten Herrn in einer solchen Kneipe! Sie waren ja in Rom. Haben Sie jemals den "Santo Patre" in einer "Locanda", "Osteria" oder "Cucina" gesehen? Gewiß nicht.

Aber hätten Sie auch das Oberhaupt der Christenheit an einer solchen Stelle angetroffen (was unmöglich!), so sage ich Ihnen: eine "Ofteria" ist gar nichts gegen eine Fractionskneipe.

Denken Sie fich ben Fall — eine Behauptung will und kann ich

natürlich nicht aufstellen, denn ich war niemals im "Centrum", -- ich spreche mit dem Patriarchen in Lessing's "Nathan":

— "Richt wahr, Herr Ritter, das vorhin Erwähnte von Den Juden war nur ein Broblema?" —

also, "vorbehaltlich dieses Vorbehalts", denken Sie sich einmal den Fall oder das "Problema": In der Fraction des Centrums sind der Bischof von Mainz und die Perle von Meppen verschiedener Meinung; der Bischof hat die geistliche Autorität für sich, die Perle die weltlichen Gründe; der Bischof will Sturm-Petitionen, die Perle will sie nicht; die Fraction entschiedet für die Perle und wider den Bischof; der Bischof reist ab, die Perle bleibt; die Perle antwortet auf briefliche Anfragen, "was von Petitionen zu halten sei", und was insbesondere der Bischof und die Perle davon meine, schlank weg:

"Der Bischof ist fort (am Ende aus Aerger); wo er ist und was er meint, weiß ich nicht. Wollt Ihr aber wissen, was ich meine, so will ich Euch sagen: Mit dem Petitioniren an den Reichstag ist's Schwindel. Damit macht man diese Ketzer nur immer noch böser. Mag auch ein Kirchenfürst in einem französischen Brief an einen edlen Polen das Gegentheil schreiben, ich glaub's nicht; ich bin so frei, meine eigene Weinung zu haben." So könnte die Perle doch schreiben?

Was halten Sie von einem solchen — um mit dem Patriarchen von Jerusalem zu sprechen — von einem solchen "Problema"?

Wäre das nicht die offene Rebellion? Eine katholische Fraction mit einem katholischen Bischof an der Spize — der Bischof geht rechts — die Fraction geht links — der Bischof besiehlt, die Fraction gehorcht nicht — ist das möglich? Die Perle regiert und der Bischof geht von dannen? Ist es nicht so?

D nein, es ift "nur ein Problema".

Der hochwürdigste Herr Bischof von Mainz war gut accreditirt hier, — bei der Königin Augusta, — bei dem Fürsten Radziwill, — ja auch bei dem Fürsten Bismarck, mit dem er studirt hat.

Ein westphälischer Baron — Rittergutsbesitzer bes Gutes Klein-Zimmern — Jurift und vormaliger Obergerichtsreserendar — Einjähriger und vormaliger Husarenlieutenant — ehedem Probst in Berlin — conservativer Paulskirchler von 1848 — Leichenredner des Fürsten Lichnowski — Bischof von Mainz — römischer Graf — — Wer mit solchen Rechtstiteln in Berlin erscheint, ist fürwahr ganz trefflich empfohlen.

Freilich kann ein einziger französischer Brief das Alles verderben. Und wenn die von Haus aus so brillante Stellung untergraben ist, was bleibt dann übrig, als zu gehen und Platz zu machen für die so dauerhafte Perle aus Meppen?

Doch das Alles ist — wie gesagt — "nur ein Problema". Der Herr Bischof hat ein Buch geschrieben, — und zwar ein ziemlich bickes Buch —, worin er dem Reichstag Balet sagt.

Ob für immer? Ich weiß nicht. Heinrich Beine fingt:

"Man schreibt nicht so ausführlich, Wenn man den Abschied giebt."

24. April.

Der welfische Bischof und Prophet, Herr Ewald, Professor der hebräschen Sprache in Göttingen, hat im Reichstage gestern wieder eine Stunde lang gepredigt. Angeblich sprach er über den Parasgraphen 10 des Reichsbeamtengesetzes, wonach der Reichsbeamte nach Verfassung, Gesetz und Vorschrift amtiren soll. In Wirklichseit aber streifte nur der Anfang und der Schluß seiner Rede den Gegenstand, und auch dies nur sehr slüchtig. Die ganze übrige Zeit war dem Beweise gewidmet, daß der Staat Preußen ein Werf des Satans sei, und man an der Weisheit der Weltregierung verzweiseln musse, wenn man sehe, wie dieses Scheusal gedeihe und wachse.

Nur eine Bemerkung war richtig, nämlich die über die Fliegenwedel und die Bambusstöcke. Wir anderen Menschen pflegen zu citiren: "Mein Bater hat Euch mit Ruthen gepeitscht, ich aber will Euch mit Scorpionen züchtigen." Professor Ewald aber setzte an die Stelle der Ruthen "Fliegenwedel" und an die Stelle der Scorpionen "Bambusröhre", und er lieferte damit den Beweis, daß er Hebräisch versteht. Alle Achtung vor seinen Kenntnissen. Wenn der gute Professor sich doch auf sein gelehrtes Fach beschränkte. Aber er hat sich nun einmal auf die Politik geworfen. Er muß sie hassen und kann sie doch nicht lassen. Er spielt die Rolle eines alten Liebhabers, der sich in eine junge Kokette vergafft hat. Er wird ohne Unterlaß von ihr mißhandelt und schwört jeden Tag, sich auf ewig von ihr zu trennen, um jeden Tag diesen seinen Borsatz wieder zu brechen.

Man wird einsehen, daß dies keine angenehme Situation ist. Man wird nach dem Grunde fragen, warum der würdige alte Herr sich nicht dieser Lage entzieht. Ich bitte, mir eine kleine Untersuchung barüber zu gestatten:

Der preußische Sandelsminister Graf Itenplit versicherte bei einer der letten Eisenbahndebatten im Abgeordnetenhause, er werde fich bemühen, aus den Aeußerungen der (unter einander feineswegs einigen) herren Redner möglichst viel "honig zu saugen". Ewald macht es anders. Er faugt aus Allem möglichst viel Gift, natürlich Gift gegen Preußen. Jebe Aeußerung im Reichstag, welche zu seinen Ohren gelangt, verwandelt sich auf dem Wege von da in sein Gehirn in eine Anklage wider Preugen. Der Abgeordnete Biebermann halt einen Banegpricus auf die Breffreiheit, - herr Ewald hört eine Unklage gegen Breufen heraus. Der Abgeordnete v. Rufferom gieht eine Parallele zwischen englischem und beutschem Zeitungswesen, Berr Emald hört eine Unflage gegen Breugen beraus. Reichensperger erhebt Beschwerben über bas Verfahren bes Reichs in ben Reichslanden Effag-Lothringen, — Berr Emald hört eine Anklage gegen Breugen heraus. Er sammelt alle biese vermeintlichen Anklagen wider Breugen in dem Sohlraum feines Sauptes, schüttelt fie vierundzwanzig Stunden lang burcheinander, bis fie in Gahrung gerathen, und bann erfolgt die Explosion im Reichstag. Der Moment, wann eine folche Explosion erfolgt, läßt sich nicht mit Gewißheit im Boraus berechnen. Deshalb ift es auch völlig gleichgültig, welcher Gegenftand in biesem Augenblicke zur Berathung fteht. Diesmal mar es also gufällig ber § 10 des Reichsbeamtengesetes. Was liegt baran, daß es fich darin um Preugen durchaus nicht handelt? Der Bfropfen knallt und die Brühe ergieft fich.

Der Präsident schreitet ein. Er macht Herrn Ewald mit himmlischer Geduld zu wiederholten Malen bemerklich, daß heute ja gar nicht "die Schlechtigkeit Preußens" auf der Tagesordnung stehe, sonbern der § 10, welcher von den Pflichten der Reichsbeamten handelt. Was hilft's? Der welsische Redner schüttelt seine weißen Locken gleich Banquo's Geist. "Ich beharre auf meinem Recht", sagt er. Was er denkt, ist etwa Folgendes: "Mein Recht, das Ewalds-Recht, ist das absolute Recht; außer ihm giebt's keins; was kummert mich die Geschäftsordnung, was der Präsident, was der ganze Reichstag? Ich bin der Mittelpunkt der Erde."

Berr Emald glaubt an die `,, Unfehlbarkeit", aber nicht an die bes Papstes, sondern nur an seine eigene, deshalb ift er völlig unempfänglich für bie Bemerfungen bes Brafibenten und die Beiterkeit ber Berfammlung. Er hat seine stille Gemeinde, die an' fein Brophetenthum glaubt, und um bie Andern fummert er fich nicht. Wenn er in Berlin spricht, benkt er an Sannover. In dieser trefflichen nieberfächsischen Stadt refibirte ehebem ein königlicher Sof, welcher reichliche Mittel befaß und bavon ben ausgiebigften Gebrauch machte. Der goldene Regen, der aus biefer erhabenen Region niederfiel, ergoß fich über Balaft und Hütte. Der hannoversche Abel, welcher sich von bem übrigen europäischen Abel badurch auszeichnet, daß er außerordentlich wenig Grundeigenthum besitzt, war zum größeren Theile auf die Gunft der Welfen verwiesen. Er mar Hof-, nicht Grund-Abel. Dann eriftirte eine Menge Geschäftsleute, welche fich in einer ähnlichen Lage befanden und Hofprädikate, als da find Hoftischler, Hoffchneider, Sofhandschuhmacher u. f. m., führten.

Alle diefe Manner und beren Familien verspurten es ichmerglich. baß der welfische Goldregen aufhörte zu fallen. Aber ihnen "gab kein Gott, zu fagen, mas fie leiben". Da fanden fie Emalb. Er hatte Alles was man suchte. Er hatte Gründe, — andere Gründe als das Ausbleiben bes Goldregens, - Grunde die Bulle und Fulle, oder um mit Sir John Fallstaff zu sprechen, Gründe zahlreich und billig wie Er hatte eine ehrwürdige Figur und eine fesselnde Stimme, welche in derfelben Minute vom tiefften Bag zu den höchsten Fisteltonen emportrillert, balb mit Effectpausen und Staccato-Ausbruck operirt und bald bann wieder mit Windeseile dahin fäuselt. Wenigstens für fein Bublitum. effectvoller Redner! Freilich nicht "Aber mas liegt uns benn am Reichstag!" für ben Reichstag. bachten die welfischen Bähler.

So kam es benn, daß Herr Ewald, der vor einem Vierteljahrhundert ein treffliches Buch über "die großen Propheten des alten Bundes" geschrieben, nunmehr selbst avancirt ist zum größten Propheten des welsischen Bundes.

26. April.

Wenn ich die Reihe von Pamphleten durchmustere, welche in allen Sprachen Europas seit Sedan wider den weiland so hoch gefeierten Napoleon III. erschienen sind, so fällt mir immer der Bers eines schwäbischerussischen Dichters ein:

"Du bift fein guter Spekulant Und bringft es auch ju nichts im Leben, Reichst dem Gefall'nen stets die Hand, Statt ihm noch einen Tritt ju geben."

Heutzutage scheint es an guten Spekulanten durchaus nicht zu fehlen. Jeder kommt, um dem Gefallenen noch einen Tritt zu verssetzen. Es erinnert an die Fabel von dem Esel und dem sterbenden Löwen. Freilich muß gerade nicht immer der Getretene ein Löwe und der Tretende ein Esel sein.

Louis Napoleon wird noch lange ein bankbarer Stoff für geichichtliche Forschung und Darftellung bleiben. Es läft fich gar zu viel aus ihm machen, aus diesem Manne, ber zugleich ein Roué und ein Samlet; ein Richard III. und ein König Lear; ein Träumer und ein Berschwörer; ein gemüthlicher Alter und ein machiavelli'icher "Prinzipe" mar und zugleich ein Schmachtopf und ein Genie gemefen fein foll: — aus diesem internationalen Geschöpfe, welches das Deutsche mit schwäbischem, das Französische mit italienischem und das Italienische mit hollanbischem Accente sprach, - aus biefem Proteus, der Morgens früh die phrygische Müge, bei Tage "die Raiserkrone des Charlemagne" und vor Schlafengehen wieber bas "bonnet rouge" trug; - ber zu gleicher Zeit der Retter ber Gefellschaft und ber Bernichter der Rothen und doch auch wieder die gefronte Sozialbemokratie, welcher ber Schöpfer ber italienischen Ginheit und zugleich ber alteste und treuefte Sohn der fatholischen Rirche und der Beschützer des heiligen Baters sein wollte.

Wie ihn gegenwärtig in Frankreich die Sozialisten, die Republikaner, die Orleanisten beurtheilen, das wissen wir. Die Klerikalen
dagegen beobachteten lange ein diplomatisches Schweigen. Erst in
neuerer Zeit fangen Einzelne berselben an, in das allgemeine Berdammungsurtheil einzustimmen, jedoch aus anderen Entscheidungsgrünben als jene. Sie verurtheilen Napoleon und die ganze napoleonische

Onnaftie als einen Abfall von Thron und Altar, von Legitimität und Orthodoxie, als Produkt der Revolution von 1789.

Dies scheint gegenwärtig als Parole ausgegeben zu sein bei den Alerikalen. Es zeigt sich da ein merkwürdiger Parallelismus zwischen Frankreich und Deutschland. Hier wie bort läuft man Sturm wider "die Revolution".

In Frankreich ist vor Kurzem ein bickes Buch, betitelt "Le dernier des Napoléon" (Paris, A. Lacroix Verboeckhoven & Co., 1872), erschienen. Sein anonymer Verfasser ist offenbar Geistlicher und Legitimist. Er widmet sein Wert den Manen des bei Queretaro erschossenen Kaisers Maximilian I. von Mexico, mit welchem er in enger persönlicher Beziehung gestanden zu haben behauptet. In diesem voluminösen Pamphlete endigt jedes Kapitel mit dem Refrain: "Napoleon ist die Revolution, und deshalb ist er verdammt.

In Deutschland hat dieser Tage der hochwürdigste Herr Bischof von Mainz, auch Comes Romanus und Thronassistent Seiner Heisligkeit des Papstes,

## "Wilhelm Emmanuel Freiherr von Retteler"

(man halte es nicht für eine Marotte von mir, daß ich die Vornamen in die eine und den Familien-Namen in die andere Zeile setz; der Herr Bischof bedient sich vielmehr selbst in allen seinen zahlreichen literarischen Produkten dieser eigenthümlichen Schreibweise seines verehrlichen Namens, während die übrigen deutschen Bischofe, die nicht westfälische Barone sind, sich darauf beschränken, blos ihren Bornamen, und diesen in einer Zeile, zu zeichnen und ein Kreuz davor zu machen), also Herr von Ketteler hat ein politisch-kirchliches Manisest publizirt, welches betitelt ist "Die Centrumsfraction auf dem ersten deutschen Reichstage" (Mainz, Verlag von Franz Kirchheim, 1872) und zunächst den Zweck hat, den Männern von Tauberdischofscheim und Umgegend, welche den Herrn Bischof in den Reichstag entsandt hatten, die schmerzliche Wahrheit begreissich zu machen, daß ihm "nichts übrig blieb, als sein Mandat niederzulegen".

Auch Herr von Ketteler läuft Sturm wider die "Revolution". Nach seiner Meinung ist heute Deutschland der Herkules am Scheideswege. Es hat die Wahl, ob es sich entscheiden will "für das christliche beutsche Volk" oder "für den reform-jüdisch» französischen Liberalismus", — wobei Herr von Ketteler übersehen zu haben scheint, daß auch die Liberalen sozusagen Menschen sind und ebenfalls zu dem deutschen Bolke gehören, und daß die Mehrzahl der in Deutschland lebenden "Christen" die eigenthümlichen und starken Schwankungen unterworfenen religiösen Anschauungen des Herrn von Ketteler nicht theilt. Der Herr Bischof wiederholt, es handele sich darum, ob die "christlichen Prinzipien" oder die "Prinzipien von 1789" maßgebend seien, ob dem deutschen Reiche "der Rest christlicher Institutionen erhalten, oder ob Preußen mit den übrigen deutschen Ländern den französischen Kevolutions-Grundssätzen, wie sie der Nationalliberalismus vertritt, vollständig überantwortet werden solle."

Dieser Sat wird genügen, um zu zeigen, daß der hochwürdigste Herr Bischof, so sehr er sich durch Beredsamkeit, Eiser und Heiligkeit außzeichnen mag, doch in profanen Dingen, wie z. B. in Geschichte und Logik, nicht ganz sattelsest ist. Denn er wirft Dinge in einen Topf zusammen, welche gar nichts mit einander zu thun haben. Die Entwickelung Deutschlands in der Zeit von 1866 bis 1872 und die Gestaltung Frankreichs von 1789 bis heute haben — das kann selbst ein Blinder mit den Händen greifen — nicht die entsernteste Aehnslichseit mit einander. Sollte der Herr Bischof darüber einen Zweisel haben, dann mag er sich darüber bei seinem Gesinnungsgenossen, dem Verfasser von "Le dernier des Napoléon" erkundigen.

1

L

In Deutschland befestigen sich die Zustände; in Frankreich geriethen sie in Verfall und Unordnung. In Deutschland ist die alte Bundess verfassung durch ein stärkeres Einheitsband ersett und sämmtlichen Territorien, die früher unter der Bormundschaft der Großmächte standen, ist die Mitentscheidung in deutschen Gesammtangelegenheiten gesichert worden; zugleich gewährt die Festigkeit und Einheit der Spitze den Einzelregierungen eine Garantie ihres Bestandes, deren Mangel früher dieselben in unablässige Unruhe und Sorge versetze. In Frankreich dagegen gerieth durch die Revolution von 1789 der Staat, anstatt consolidiert und befestigt zu werden, in solche Schwankungen, daß seine Existenz bedroht war und nur durch einen Staatsstreich und eine imperialistische Gewaltherrschaft, — durch einen "Robespierre à cheval", wie man es dort nannte — gerettet werden konnte. In Deutschland die Resonn, welche der Revolution vorbeugt und deren

Möglichkeit ausschließt. In Frankreich die Revolution, welche die Resormen verhindert und nur ein Alterniren zwischen Anarchie und Despotismus gestattet.

Es wird wenig Menschen in Europa geben, welchen biefer Unterschied entgeht. Nur dem Herrn Bischof ift er verschlossen. uns unsere gegentheilige Auffassung auf das Wort glaube, mare zu Ich begehre von Niemand das "jurare in verba viel verlangt. magistri" und bin selbst nicht einmal Magister. Ich erlaube mir baber, bem Berrn Bischof noch eine Autorität zu citiren, gegen bie er wohl nichts haben wird. Der classische Zeuge, um ben es fich handelt, ift Franzose, Conservativer und strenggläubiger Ratholik. Dies ichließt nicht aus, daß er ein Mann von Wahrheitsliebe, Berstand und scharfer Beobachtungsgabe ift. Ich meine den Baron Stoffel, der in der Zeit von Herbst 1866 bis Sommer 1870 in Berlin als frangöfischer Militarbevollmächtigter fungirt hat. ber hochwürdigste Berr Bischof, ber ja in seiner Art auch ein ftreitbarer Berr ift, fich die Mühe nicht verdrießen laffen, die "Rapports militaires" des Obersten von Stoffel zu lesen. Der deutsche Bischof fann baraus lernen, bag, wie ber frangofifche Oberft überzeugend nachweist, die Entwickelung ber Dinge feit Ende des vorigen und Anfang biefes Jahrhunderts in Deutschland gerade den entgegengesetzten Verlauf genommen hat, wie in Frankreich: In Deutschland zur Arnstallisation um einen festen Rern, in Frankreich zur Auflösung und zum Klaffenkampf. In Deutschland zur Wehrkraft und Mannszucht der gangen Nation, in Frankreich zum Chauvinismus einer der Waffen unkundigen verlotterten Bourgeoifie und zum Blutdurft eines beuteluftigen Bratorianerthums. In Deutschland gur Selbstverwaltung ber Territorien, Provinzen, Kreise und Gemeinden, in Frankreich gur Centralisation in ber tobten Sand einer wenig intelligenten und ftark corrumpirten Bureaufratie. In Deutschland zu continuirlichen Reformen, in Frankreich zu intermittirenden Revolutionen. In Deutsch= land zur Berföhnung zwischen Bolf und Regierung, in Frankreich zum ewigen Zwiespalt, ber fast bis zur Unmöglichkeit einer jeden Regierung gediehen.

Doch ich halte ein und frage: Lohnt es ber Mühe, weiter noch Beweis zu führen, daß Deutschland verschieden ift von Frankreich, daß ferner ersteres nicht beherrscht wird von "französischen Revolutions-Grund-

jägen", und daß endlich die "Prinzipien von 1789" und der deutsche "Nationalliberalismus" — letzterer ist in den Augen des Herrn Bischofs der lebendige Gott-seisdeisuns — nicht mehr mit einander zu thun haben, als der jetzige Bischof von Mainz und der vormalige summus haruspex von Rom?

g

=

Ich glaube: Nein. Jebe fernere Beweisführung ist überstüssig. Es genügt zu constatiren, daß der Pastor Quistorp von Qucherow, der Bischof von Ketteler in Mainz und sonst noch einige geistliche Herren, welche es lieben, sich stark in weltliche Dinge zu mischen, die Neigung zeigen, Alles, was ihnen nicht in den Kram past, für "eitel Revolution" zu erklären, — wobei sie nur jenen englischen Bischof copiren, welcher auf die Frage, was rechtgläubig (orthodox), und was irrgläubig (heterodox) sei, schlankweg autwortete: "Rechtzgläubig ist das, was ich, irrgläubig das, was der Andere lehrt."

Beiläufig bemerkt, finde ich in dem Pamphlet des Herrn Bischofs noch eine andere literarisch-politische Parallelstelle höchst eigenthümlicher Gattung. Angesichts unserer jüngsten Siege sagt der hochwürdigste Herr:

"Wir, die Deutschen sind äußerlich Sieger, innerlich die Besfiegten."

Ganz dieselbe Behauptung hat Herr Liebknecht aufgestellt, welcher vormals die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" mitredigirte und jetzt an der Spige der sächsischen Socialdemokatrie und des "Bolksstaates" steht. In einer Rede von 1868, welche auch im Drucke erschienen, sagt er von 1866:

"Preußen hat gesiegt und Oesterreich ist unterlegen. Aber Desterreich hat in Folge seiner Niederlagen die Freiheit errungen; Preußen ist in Folge seiner Siege in Knechtschaft gefallen. Folglich hat Oesterreich gewonnen. Preußen ist äußerlich Sieger, aber in Wahrheit Besiegter."

Man sieht, der Satz des Herrn Liebknecht steht an Wahrheit und Kühnheit der Behauptung des Herrn Bischofs gleich und in Betreff der Priorität um vier Jahre voran.

Um aber noch einmal auf die "Revolution" zurückzukommen, so erlaube ich mir, dem Herrn Bischof von Ketteler in Mainz und den anderen geistlichen Herren, welche uns so gerne, mit der "Revolution"

grausich machen, einen aufrichtig gemeinten "guten Rath" zu ertheisen; und das ist der:

"Steckt Euer Teufelchen von Revolution ein. Es fürchtet sich Niemand mehr davor. Ja, zu jener Zeit, wo Deutschland seinen politischen Körper verloren, wo man seinen Leib meuchlings erschlagen hatte, und seine arme Seele ruhelos umging, eine Wiederverkörperung zu suchen, wo sich der körperlose Geist der deutschen Sinheit gleich Banquo's Geist überall mit uns zur Tafel setze, seine blutigen Locken schüttelnd und uns vorwurfsvoll und mahnend anstarrte mit seinen gespenstigen Augen, — da war Gefahr. Jetzt, da der Geist seinen Körper wirklich gefunden, — jetzt ist sie vorüber. An die Stelle der beutschen Frage sind die deutschen Thaten getreten.

Als der Staat Hessen-Darmstadt auf sich allein gestellt war, da sah es vielleicht etwas ängstlich aus, wenn sich die Reactionäre und die Liberalen dort stritten, daß der dünne Boden dröhnte und die schwachen Bände des kleinen Hauses wackelten; und es mochte der bedrängten Regierung zum Troste und zur Beruhigung dienen, wenn ihr der Kirchenfürst von Mainz versprach, falls sie artig zu ihm sei, werde er die Revolution exorciren.

Heute, da das Großherzogthum Hessen sichen Rückhalt am deutschen Reiche findet, sind das sogar in Darmstadt bald schon tempi passati.\*)

Außerdem giebt es einen ungeschriebenen Codex altpreußischer Grundrechte und der erste Artikel derselben lautet:

"Bange machen gilt nicht!"

Dieser Artikel ist auch in die Verfassung des deutschen Reiches übergegangen.

28. April.

Ich habe die Absicht, die beiden geistlichen Pamphletisten dem freundlichen Leser abwechselnd vorzuführen, nach Analogie einer plutarschischen Parallele. Ich sehe mich also, obgleich ich mit dem Bischof von Mainz noch nicht ganz fertig bin, veranlaßt, mich zunächst wieder

<sup>\*)</sup> Diese Prophezeiung hat sich durch Eintritt des Ministeriums Hoffmann verwirklicht. 1873.

zu dem Abbé von Paris zu wenden, welcher "Le dernier des Napoléon" verfaßt hat. Das fordert schon die Pflicht der internationalen Höflichkeit.

Der anonyme Abbé hat zwar die Parteisarbe gemein mit dem hochwürdigsten Bischof. Im Uedrigen aber ist seine nationale und individuelle Beschaffenheit eine essentiell verschiedene. Auch giebt er sich formell und äußerlich anders. Der heroische Bischof marschirt mehr auf dem Kothurn und der lyrische Abbé zuweilen auch auf dem Soccus. Der Bischof vergist nie seine geistliche und noch weniger seine freiherrliche Würde; der Abbé dagegen spielt oft den Causcur, den Chroniqueur, den unterhaltenden Schäfer, oder wie man bei uns am Rhein sagt: den "angenehmen Schwerenöther".

Bor Allem gemeinsam haben ber beutsche Bischof und ber französische Abbé den Abscheu vor der "Revolution". Wenn man fich aber die Sache genau anfieht, so stimmen Beibe eigentlich nur überein in dem Eindruck, welchen fie auf Dritte machen wollen, und in bem Wort. Der Begriff, welchen ein Jeder ber beiben geiftlichen herren mit bem Borte "Revolution" verbindet, ift ein wesentlich verschiedener. Der rheinische Bischof meint damit die politische Reorganisation Deutschlands und die Erftarkung der Reichsregierung, welche das weltliche Regiment ber Geiftlichkeit ausschließt. Der französische Abbe bagegen verfteht unter "Revolution" die Desorganisation Frankreichs und die fortschreitende Berwilderung des öffentlichen Geistes, welche auch die Macht und das Bermögen ber Rirche bedroht. Jenem ift ber beutsche Staat zu ftart, diesem ber französische zu ohnmächtig. Si duo faciunt idem, non est idem. Beide fagen "Revolution": aber jener meint Bismard, Dicfer Napoleon.

Jedenfalls ist die Definition des Herrn von Ketteler ein Produkt rein subjektiver Willfür, mährend die des Verfassers des "Dernier" materiell und sprachlich richtiger ist.

Der Letztere befindet sich jedoch insoweit in einem Irrthum, als er die Dynastie der Napoleons für identisch mit der "Revolution" ober gar für deren Urheber hält, während doch sowohl causal, als auch chronologisch, zuerst das Jahr 1789, und dann erst Bonaparte kam. Man kann das Verhältniß zwischen Napoleon und der Revolution kaum drastischer und richtiger schildern, als mit den Worten,

welche Ercmann-Chatrian seinem Elsasser Conscribirten in den Mund legt. Dieser "conscrit", Joseph Bertha aus Dachsberg bei Pfalzburg, sieht Napoleon bei Ligny und erzählt darüber Folgendes:

"Raum stanben wir ftill, so trat auch ichon ber Raifer aus ber Windmühle, mit ihm tamen brei ober vier Generale und zwei alte Bauern, die ihre baumwollenen Zipfelmugen in der Band hielten. Jest rief die Division: "Vive l'Empereur!", und nun sah ich ihn gang beutlich; benn er tam auf einem Fußsteige gerabe auf unser Bataillon zu. Die Bande auf den Rucken gelegt, ben Ropf gefenkt, hörte er bem tahlföpfigen Bauer aufmertfam zu. Der Raifer nahm feine Notig von unserm Buruf, zweimal drehte er sich um und zeigte auf das Dorf Ligny. 3ch fah ihn fo nahe, als war's Bater Gulden, wenn wir am Tische einander gegenüber fagen. Er mar seit Leipzig schwammiger und gelber geworden; hatte er nicht seinen grauen Ueber= rod und seinen kleinen Sut getragen, so hatte man Mühe gehabt, ihn wieber zu erfennen; er fah aus wie ein alter Mann, und feine Baden hingen schlaff herunter. Gewiß war es eine Folge bes Rummers, ben er auf Elba gefühlt haben mufite, wenn er an alle bie von ihm begangenen Fehler gedacht; benn er mar ein kluger Berr, ber seine Fehler recht gut einsah. - aber leider erft, wenn es zu spät mar. Er hatte die Revolution vernichtet, die seine Stüte mar; er hatte die Emigranten zurudgerufen, die nichts von ihm miffen wollten; bann hatte er bie Erzherzogin geheirathet; seine ärgsten Feinde hatte er um Rath gefragt und endlich Alles wieder auf denselben Jug wie vor ber Revolution zuruckgebracht. Als die Fürsten Ludwig XVIII. auf seinen Thron setten, hatte eben nur noch Ludwig XVIII. gefehlt. --Jest mar der Raifer wieder gefommen, um den legitimen Ronig ju fturgen; die Ginen nannten ihn einen Despoten, und die Andern einen Jakobiner. Das war traurig, benn er felbst hatte ja Alles schon im Boraus auf die Restauration der Bourbonen eingerichtet. ihm nur noch seine Armee; verlor er fie, so verlor er Alles; benn ein Theil der Nation wollte Freiheit wie Berr Gulden, und der andere Theil wollte überhaupt nur Ordnung und Frieden, wie Mutter Grethel, wie ich, und wie alle biejenigen, die man in den Rrieg fchleppte."

Napoleon I. war also nicht die "Revolution". Noch weniger war er beren Urheber. Als letzteren hat man vielmehr das offizielle

Frankreich bes 17. und 18. Jahrhunderts zu betrachten. Diese beiden Jahrhunderte find außerordentlich lehrreich für eine Barallele der Geicichte von Frantreich und Deutschland. Bahrend Frantreich in Deutschland die Zwietracht schürt und nach Kräften die weltliche und geiftliche Rleinstaaterei, die Zerftudelung, den Religions- und Burgerfrieg forbert, ftabilifirt es bei fich zu Baufe bie Staats- und bie absoluteste Glaubens'Einheit. Seine allerkatholischste und allerchriftlichfte Majeftat von Frantreich, ber altefte und treuefte Sohn ber Rirche, widerruft bei fich zu Sause bas Cbict von Nantes und wuthet wider die Brotestanten mit Dragonaden, Feuer und Schwert, mit Ohrenabschneiben, Zungenausreißen, Biertheilen und ähnlichen Liebenswürdigkeiten. In Deutschland bagegen spielt er ben Beschützer ber "gemeinen beutschen Reichsfreiheit", ber "germanischen Libertät" (worunter er ben Partifularismus und die Fremdherrschaft verfteht), und bes Protestantismus, weil er in bemfelben ein Mittel gur Schwächung bes beutschen Reiches zu finden glaubt. So geht die Entwickelung weiter, in Deutschland in zentrifugaler, in Frankreich in zentripetaler Richtung. Das Gleichgewicht zwischen Zentripetal= und Zentrifugal-Rraft ift weber bort noch hier zu finden. Ueberall nur Extreme, welche untrennbar verbunden fund mit schrecklichen Leiden.

Unsere beutsche Passionsgeschichte barf ich als bekannt vorausssesen. Die französische Staatskrankheit hatte ihre Ursache darin, daß der Staat die Gesellschaft negirte, daß er Provinz und Kreis, Stadtund Landgemeinde, Handel und Industrie, Kunst und Literatur, kurz Alles zu absorbiren und zu verschlingen trachtete, und daß ein einzelner Mensch von ziemlich sehlerhafter Beschaffenheit zusett auch den Staat, nachdem dieser Alles verschlungen, selber verschlang und sagte: "der Staat din ich".

Dieses Monstrum mußte platen, und dies geschah im Jahre 1789. Also gerade die alte legitimistisch-orthodox-absolutistische Monarchie der Bourbons, für welche der Abbé schwärmt, hat die Revolution erzeugt, die er so grimmig verabscheut.

Ich weiß, was der Abbé darauf antwortet. Er sagt: "Boltaire!" Nun wohlan, Boltaire war der Warner, aber nicht der Urheber. In demselben Jahre, wo Louis XIV. stard, dichtete Boltaire ein wahrhaft rührendes Gedicht, überschrieben: "Les j'ai vu." Ich will nur eine Strophe davon hierher setzen. Sie lautet: "J'ai vu l'hypocrite honoré; J'ai vu — c'est tout dire — un Jésuite adoré; J'ai vu ces maux sous le règne funeste D'un prince, que jadis la colère céleste Accorda par vengeance à nos désirs ardens — J'ai vu ces maux — et je n'ai pas vingt ans."

In Folge dieses Gedichtes wurde der damals neunzehnjährige Boltaire par lettre de cachet in die Bastille geworsen, und das Gedicht wurde zwar später in seine "Werke" aufgenommen, jedoch mit der vorsichtigen Verwahrung "attribué faussement à Mr. de Voltaire." Hätte der anonyme Abbé zur Zeit der legitimen Boursbons so ein Buch wider den letzten Herrscher veröffentlicht, wie seinen "Dernier", so säße auch er unzweiselhaft hinter Schloß und Riegel.

Wie vor 1789 die Priester in Frankreich, die zugleich die Förberer der Maitressemirthschaft waren, namentlich wenn die Maitresse "fromm" war, das Ihre thaten, um die Revolution herauszubeschwören, so waren es auch nach der Restauration der Bourbons 1814 besonders die Priester, welche durch ihre Herrschp und Geldzier, durch ihren Uebermuth und ihre Versolgungswuth — man denke an den "terreur blanche!" — die Episode der hundert Tage\*) und die Juli-Revolution herbeisührten.

Und, was endlich ben Krieg und die Revolution von 1870 anlangt, so ist es bekannt, welchen Antheil die ebenfalls sehr "fromme" Kaiserin Eugenie daran hatte. Am 16. Juli sagte sie zu einer Dame aus diplomatischen Kreisen in Erwiderung der dargebrachten Glückwünsche: "Ah, oui, c'est vrai, la guerre c'est mon mérite, et je m'en vante!" und zwei Tage später gebrauchte sie sogar den Ausdruck: "Ma jolie petite guerre!" Auch der Herr Abbé wird nicht leugnen, daß in den romanischen Staaten die Revolutionen beinahe permanent und jedenfalls viel häusiger sind, als in den germanischen und slavischen, und daß dort in der Regel die Priester sowohl als Urheber, wie auch als Träger der Revolution eine große Rolle spielen. Im Jahre 1848 stand der Erzbischof von Mailand auf der Barrikade, in der Hand die italienische Tricolore. Der Berfasser des "Pernier des Napoléon" hat daher Uurecht, wenn er die Napoleoniden zu den

<sup>\*)</sup> hierilber findet man einige Details in einer Borrebe zu den "Neuen Erzählungen von Erckmann-Chatrian" (Janke, Berlin 1872), S. 75 u. ff.

Braun, Aus ber Mappe eines beutiden Reichsburgers. III.

alleinigen Sündenböcken der Revolution machen will. Schon der Titel seines Buches ist vielleicht pikant, aber jedenfalls schief und schielend. Bon einem "Letten" kann vorerst keine Rede sein. Der Berbannte von Shiselhurst ist nicht mehr Kaiser, aber immer noch Napoleon; auch ist er nicht der Lette; denn der Better Plon-Plon und der kaiserliche Prinz existiren ja auch noch. Und wie die Dinge in Frankreich laufen, weiß Niemand. Dem Grasen von Paris sehlt die Entschlossenheit und dem Grasen Chambord das Berständnis. Herr Thiers hat den Besitz, aber auch den marasmus senilis. Bielleicht wird es noch einmal heißen: Gambetta oder Napoleon? "Quien sabe", sagt der Spanier.

Was das Buch "Le dernier des Napoléon" so interessant macht für uns, das liegt darin: Es ist ein treuer Spiegel des jetzigen Kulturzustandes Frankreichs und zwar in seinen sogenannten "conservativsten", d. i. legitimistischen Bevölkerungsschichten. Der Verfasser donnert also gegen Napoleon und die "Revolution". Er thut dies oft mit priesterlicher Salbung. Zuweilen bedient er sich sogar des taciteischen Kraftstils, und dann citirt er in der Anmerkung eine Stelle aus den "Historien" oder aus den "Annalen" des großen Römers, um seine Gelehrsamkeit zu documentiren. Aber diese erhabenen Worte werden begleitet von dem allergemeinsten Klatsch, von einer Blumenlese aus Allem, was die Hauptstadt der geschwätzigsten Nation an Médisance und Chronique scandaleuse zu bieten vermag.

Diejenigen, welche die "odeurs de Paris" von Beuillot nicht kennen, mag diese Bereinigung von Frömmigkeit und tiefer Kenntnis höchst bedenklicher Dinge frappiren. Den Kennern bietet hierin der Berfasser keine neue Erscheinung.

Vor Allem behandelt er mit Vorliebe geschlechtliche Verirrungen aller Art und citirt dazu Spigramme von sehr unzweideutigem Inhalt. Namentlich sind es die Frauen des Kaiserreichs, die Kaiserin Josephine, die Königin Hortensia u. s. w., mit deren Fehltritten er sich abgiebt, und wenn man ihm glauben darf, ist eigentlich wohl kein Napoleonide der unzweiselhafte Sohn seines offiziellen Vaters, d. i. des Shemanns seiner Mutter. Der Herr Verfasser behandelt diese bedenklichen Stosse mit dem Gewissens-Erforschungseiser des Beichtvaters und mit der Lüsternheit des alten Junggesellen. Er ist der Prophet Jeremias und der Chevalier Faublas zugleich, Tacitus und Crebillon in einer Person.

Und bei Alledem doch immer der kleine Abbé, welcher, obgleich von plebejischer Abkunft, durch seinen Stand unter die vornehmen Leute gerathen ist, und dies benutzt, um deren Schwächen zu erspähen und sie durch ihre Dienstboten auskundschaften zu lassen.

Unter diesen Umständen kann man sich denken, daß ich mit einiger Spannung jenes Kapitel aufschlug, welches überschrieben ist: "L'impératrice Eugénie". Sie war ja doch "frommu" und hatte den Krieg von 1870 in löblicher Absicht angesacht, sie mußte deshalb gelobt, aber sie war die Frau des "Ungeheuers", welche sich außerdem von Ketzern besiegen ließ, und mußte deshalb getadelt werden. Daraus wurde denn eine sauersüße Brühe, welche der geistliche Herr über sie ausgießt.

Er erzählt uns, wie Louis Napoleon bei den legitimen Herrschersfamilien Korb auf Korb erhielt und darob vor Zorn ausrief:

"Mögen sich diese Fürsten vorsehen, daß ich nicht eines schönen Morgens die rothe Mütze auf mein Haupt setze, dann werden die Kronen auf den ihrigen wackeln!"

Allein der unglückliche Freier nahm nicht die phrygische Mütze, sondern das spanische Fräulein Montijo.

"Und leider", sagt der Abbé mit einem Seufzer und einem frommen Blick gen Himmel, "leider erhoben sich gegen die junge Frau dieselben dunkeln Gerüchte, oder wenn wir deutsicher sprechen sollen: der nämliche Scandal in Betreff der Vaterschaft, der Erziehung und der sittlichen Führung, wie gegen Napoleon selber. Und dieser Mangel an sittlichem Gefühl mußte die schlimunsten Folgen haben bei einem Volke, daß schon so arg demoralisirt war. Jedes tolle Mädchen konnte, vorausgesetzt, daß sie schön war, von nun an sich sagenesen würe, dann wär' ich jetzt die Kaiserin Frankreichs!" Napoleon hat einer Laune des Augenblicks die Ehre des Throns und die Zukunft seiner Opnastie geopfert, und büßt nun in der Verbannung seine unverzeihliche Thorheit. Fräulein Montijo, obgleich nicht ohne Tugenden, wurde sein böser Genius."

"Ich muß im Boraus bemerken", fährt der Abbé fort, — "Alles, was man in den verschiedenen Klatschnestern von Europa in Betreff der Moral und der Aufführung der Kaiserin einander in die Ohren

zischelt, halte ich für sehr übertrieben.\*) Diese ungünstige Meinung wurde hervorgerufen durch eine gemisse Ungleichheit des Berhaltens, einen Schein von Leichtfertigkeit und eine tactlose Unsicherheit, welche bei jeder Frau störend, aber bei der Kaiserin verletzend sind. Wenn man auf einer solchen Höhe steht, muß man jeden seiner Schritte bewachen, und man ist verantwortlich nicht nur für das, was man selbst, sondern auch für das, was die Umgebung thut.

"Das Haus der Mutter bot schon bose Exempel, das darauf folgende nomadische Leben in den Bädern, in den Hotels und sonstigen öffentlichen Orten, wo Fräulein Montijo herumgefahren, mußte nothewendig den zarten Thau von ihrer Jugend abstreifen.

. "Es ist bekannt, welche prachtvolle und harte Antwort ihr der Großfürst Constantin von Rußland gab. Die Kaiserin hatte ihm ein glanzendes Fest in den Tuilerien gegeben und fragte ihn, für welche der anwesenden Damen er sich am meisten interessire.

""Madame"", antwortete der Prinz, — ""Sie sehen in mir einen Barbaren. Ich habe nie eine andere Frau bewundert, als meine eigene!""

Darauf läßt der anekotenreiche Abbé eine andere Geschichte folgen, welche noch etwas pikanter ist:

"Ein französischer Offizier gerieth während des mexikanischen Krieges in Gefangenschaft und brachte längere Zeit an dem Hofe von Juarez zu, wo es sehr toll zuging. Der Offizier führte über seine Erlebnisse und Wahrnehmungen ein Tagebuch mit photographischer Treue. Es gelang ihm zu entweichen. Nach seiner Rückschr nach Frankreich erhielt er Audienz bei Napoleon, welchem Bazaine schon früher jenes bedenkliche Tagebuch eingereicht hatte.

Während der Audienz tritt die Kaiserin ein. Der Kaiser stellt ihr ben Offizier vor.

""Mein Herr"", sagt sie mit huldvollem Lächeln, ""ich bin sehr erfreut, Sie kennen zu lernen, wir haben Ihr Tagebuch gelesen und uns sehr dabei amüsirt.""

Der Offizier wurde roth bis hinter die Ohren und glaubte in die Erde versinken zu sollen. Der Kaiser merkte die Berlegenheit

<sup>\*)</sup> König Ernst August von Hannover trössete ein Hoffräulein, das sich bei ihm beschwerte, ein Cavalier habe ihr Zwillinge nachgesagt: "Bah, von solchen Dingen glaubt man ja doch immer nur die Halfte."

und verabschiedete ihn. Allein die Kaiserin sprach mit zärtlichem Ausbruck:

""Ich hoffe, Sie recht oft zu sehen"" . . . trat ihm näher und reichte ihm ben Blumenstrauß, den sie gerade in der Hand hielt. Der Offizier verbeugte sich, stammelte ein paar Worte und machte sich schnell aus dem Staube.

"Ganz Paris staunte über die Gesellschaften der Kaiserin, zu - welchen Bänkelsängerinnen und Theaterprinzessinnen von unzweisels hafter Notorietät eingeladen wurden, sowie über die merkwürdigen Bilder, welche sie und ihre Damen dem Publikum vorsührten. Das bekannteste, welches die Kaiserin und ihre Lieblingsdame in sehr "ausgeschnittenem" Costum darstellt, nannte man: ""Le rendez-vous des grisettes.""

"Auch bei der Eröffnung des Suez-Canals erregten die Manieren der Kaiserin Aufsehen. Wer erinnert sich nicht ihrer Esel-Cavalcade von Matarieh? Sie und die Herren und Damen ihres Gefolges galoppirten in dem lächerlichsten Aufzuge zu Esel, wie man es sonst nur von den Commis und den Grisetten in Montmorench sieht. Der Bicekönig war ganz consternirt. Halb wüthend, halb lächelnd genoß er das tolle Spectakel, das unerhört war bei diesen vornehmen Türken.

"Nach dem Esel kam das Kameel. Es bildete die zweite Passion ber Kaiserin. Sie ließ sich sogar darauf photographiren. Und in Ismaila erschien sie mitten unter all den Fürsten und Prinzen und zehntausend Fremden auf ihrem geliebten Oromedar. Ein dortiges Journal, mit dessen Französisch es etwas schwach bestellt war, schrieb:

""S. M. l'Impératrice fit son entrée en chameau.""

"Die Kaiserin ist die Urheberin jenes schrecklichen Luxus, der ehrbare Frauen zuerst finanziell ruinirte und sie dann zwang, sich dem Laster in die Arme zu werfen. Sie sammelte bei Hofe jene Bande sahrender Ritter und sonstiger Abenteurer, die ihr von ihrer Mutter geschickt wurden.

"Wahr ist es, die Kaiserin hatte ein gutes Herz und viel Sinn für Frömmigkeit und Mildthätigkeit. Sie hat manches Gute gethan und manche Thräne im Stillen getrocknet. Aber sie vergab zu viel der Würde des Thrones."

Soweit ber Abbé.

Man sieht, wie er verzeihliche und unlösbare Sünden unterscheidet.

Daß die Raiserin ihr Land in zwei unglückliche Kriege gestürzt, in den mit Mexico und in den mit Deutschland, das ift sehr schlimm für Frankreich, aber es ist verzeihlich. Sie meinte es ja doch gut und konnte ja den Ausgang nicht voraussehen. Jedenfalls geschah es aus kirchlichem Eifer; und dieser ist unter allen Umständen löblich.

Daß sie aber die Etikette verletzt, daß sie auf einem Esel reitet, und gar auf einem Dromedar! — das kann man ihr nimmer vergeben. Daran ist die Opnastie zu Grunde gegangen. Nicht die Schlappe von Mexico, nicht die Niederlage von Sedan, — nein, der Esel von Matarieh und das Kameel von Ismaila haben Alles verschuldet.

Und der alte Tartuffe lebt noch in Frankreich.

29. April.

Vielleicht habe ich mich schon zu lange bei dem französischen Abbé aufgehalten; und um nicht eine Berletzung des dem deutschen Bischofe schuldigen Respectes zu begehen, beeile ich mich zu demselben zurückzukehren.

Ich habe schon auf die Thatsache aufmerksam gemacht, daß in der Centrum-Fraction des Reichstages sehr viele katholische Geistliche sitzen, daß jedoch die Führung sich nicht in geistlichen, sondern in weltlichen Händen befindet, und daß es nicht einmal dem angesehensten unter den deutschen Bischöfen gelungen ist, die Zügel an sich zu reißen.

Diese Thatsachen sind erheblich genug, um zum Nachdenken aufzufordern.

Wir suchen Aufschluß und greifen daher zunächst wieder zu jener Broschüre, worin der Herr Bischof seinen so kurz nach dem Eintritt erfolgten Austritt aus dem deutschen Reichstage und dessen Motive erörtert.

Herr von Ketteler macht nicht im Geringsten ein Hehl baraus, daß er verstimmt und enttäuscht (der französische Abbé würde sagen besappointirt) aus dem Reichstage scheidet. Er tritt aus, weil, so sagt er wörtlich, "alle jene Boraussetzungen, welche allein ihn in seiner Lage (!) bestimmen konnten, ein Mandat anzunehmen, inzwischen hinfällig geworden sind."

Er unterrichtet uns sofort, was er unter "seiner Lage" versteht. Er meint damit sein bischöfliches Amt und drückt dies etwas seltsamer Weise so aus:

"In gewöhnlichen Verhältnissen hat Gott mir ein anderes Gebiet angewiesen, um für das Wohl des christlichen Volkes zu arbeiten, welches seiner Natur nach sich nicht wohl lange mit den Pflichten eines Reichstagsmitgliedes vereinigen läßt."

Ein profaner Mensch könnte Das wohl so verstehen, als wenn "das christliche Volk" sich nicht wohl lange mit gedachten Pflichten vereinigen lasse, und als wenn das bischöfliche Amt nur für "gewöhnsliche Verhältnisse" ausreiche. Allein so hat es der Herr Vischof nicht gemeint. Er will vielmehr sagen, für gewöhnlich vertrage sich das bischöfliche Amt und das Reichstags-Mandat nicht miteinander, und nur ganz außerordentliche Verhältnisse könnten bei einem Vischof die Annahme des letzteren rechtsertigen.

Als solche "außergewöhnliche Verhältnisse" bezeichnet der Herr Bischof die des Jahres 1848, welche ihn veranlaßten, eine Wahl in die Paulskirche zu Frankfurt am Main anzunehmen. Der Herr Bischof vergist hier, daß er im Jahre 1848 noch nicht Bischof, sondern einfacher Landgeistlicher irgendwo in Westfalen war; gewiß aber ist er weit entsernt, behaupten zu wollen, daß ein einfacher Landgeistlicher ebenfalls nur durch ganz außergewöhnliche Verhältnisse zu rechtfertigen wäre, wenn er ein Mandat annähme. Eine solche Behauptung würde auch ihre handgreissiche Widerlegung sinden durch die Pfarrer, welche in großer Anzahl in dem Reichstag und den verschiedenen Landtagen, namentlich auch dem bahrischen, sitzen und sich hinsichtlich ihrer Wahl, der Annahme derselben und des parlamentarischen Wandels der Zusstimmung ihrer geistlichen Oberen versichert halten.

Doch wir wollen uns bei solchen Kleinigkeiten nicht aufhalten. Der Herr Bischof sagt, im Jahre 1848 waren wir berufen, "eine neue Verfassung für Deutschland zu berathen". Demgemäß glaubte ich, daß es auch 1871 "die Hauptaufgabe des Reichstags" sein werde, für das gesammte beutsche Reich eine allgemeine Verfassung zu berathen. Aber, sagt der Herr Vischof, ich täuschte mich gründlich; eine "Reichsverfassung im Ganzen" kam gar nicht zur Berathung, statt dessen wurde nur die Verfassung des nordbeutschen Bundes einschließlich der mit den süddeutschen Staaten abgeschlossenen Verträge

Iebiglich zur Annahme vorgelegt. "Dadurch fiel für mich der allgemeine Grund, die Wahl anzunehmen, gänzlich weg; denn an den regelmäßigen fortlaufenden Arbeiten des Reichstags kann ich mich nicht betheiligen, während ich keinen Anskand genommen hätte, an den eigentelchen Verkassungsberathungen Antheil zu nehmen."

So lautet es wörtlich! Gewiß, als Bischof mag der Herr Bischof Recht haben. Als Abgeordneter hat er Unrecht, dagegen als Mandatsniederleger hat er wieder ganz Recht. Man sieht, wie unparteisch ich bin; wenn ich genöthigt bin, ihm einmal Unrecht zu geben, gebe ich ihm gleichzeitig immer zweimal Recht.

Unrecht aber hatte der Bischof ohne Zweisel, wenn er, nachdem der Reichstag von 1870 die Reichsverfassung auf Grund der Verträge zum Abschluß gebracht hatte, annahm, der Reichstag von 1871 habe nichts Bessers zu thun, als mit Ignorirung dieser bereits bestehenden Versassung eine ganz neue "Reichsverfassung im Ganzen" ab ovo zu berathen, — so gleichsam, "als wenn gar nichts vorgefallen wäre". Immerhin kann ich mir denken, daß ein Kirchenfürst als solcher sich um eine solche Bagatelle nicht kümmert. Allein wenn er ein Mandat annimmt, so ist es was Anderes. Dann hat er die Pflicht, sich zu informiren; und wenn er seine politischen Freunde, die Herren Reichensperger, von Mallinckrodt und Windthorst, gefragt hätte, so würde er ohne Zweisel bei Zeiten davon unterrichtet worden sein, daß der Reichstag von 1871 ein versassungebender oder ein versassungeberathender im paulskirchlichen Sinne nicht sein werde.

Gerade weil Herr von Ketteler schon in der Paulskirche mit dabei war, hätte er sich sagen können und müssen, daß der Weg, welchen wir 1867 bei Berathung der Verfassung des norddeutschen Bundes und 1870 bei Feststellung der Verfassung des deutschen Reiches einschlugen, der weisere und praktischere war. In den Jahren 1848 und 1849 zählte Deutschland außer der Paulskirche eine ganze Reihe constituirender Versammlungen; aber sie gingen alle "klanglos zum Orcus hinab". Sie verthaten ihre Zeit mit scholastischen theologisch-juristischen, grundrechtlich-unergründlichen Spitzsindigkeiten, und als sie sich endlich vom Schwazen ans Handeln begeben wollten, — da war es zu spät! Der Lateiner sagt, selbst ein Esel stolpere nicht zweimal hinter einander über den nämlichen Stein ("Asinus in lapidem non dis offendit eundem"). Gewiß hat die deutsche Nation

bem Baron Ketteler keine Beranlassung gegeben, zu glauben, sie seinicht einmal so klug wie ein Esel. Weil uns die Erfahrung gelehrt hat, daß nichts dabei herauskommt, wenn wir nicht aufhören, ewig über den Umfang und Inhalt der uns zu gewährenden Rechte zu streiten, ziehen wir gegenwärtig dem Streit über die Rechte, die Feststellung und Anwendung der Rechte vor, und wir glauben, daß ein Jahre lang mit Ausdauer fortgesetzer vernünftiger Gebrauch dieser Rechte viel mehr zu deren Beselzigung beiträgt, als ein eben so lange in Wolken-Kukuksheim fortgesetzes Brüten über ungelegten Eiern.

"Die feste Erwartung", sagt ber Herr Bischof auf Seite 154 (pagina penultima), — "bie feste Erwartung, daß es sich barum handele, dem deutschen Reiche eine wahrhaft freiheitliche, aber auch eine wahrhaft conservative Verfassung zu geben, worin auch die recht- Lich bestehenden christlichen Consessionen eine feste Garantie für ihre Selbstständigkeit und das Gewissen des gläubigen christlichen Volkes ein Unterpfand für seine Sicherheit sinden würden, und daß in dieser Hinsicht meine Anwesenheit vielleicht nützlich sein könne, hat mich zu diesem Schritte bewogen."

Er fügt Seite 155 (pag. ult.) hinzu:

"Da aber unter diesen Berhältnissen alle jene Gründe weggefallen sind, welche mich allein in meiner besonderen Lage (man bemerke den wiederholten Gebrauch dieses eigenthümlichen Wortes!) bestimmen konnten, ein Mandat anzunehmen, so blieb mir nichts übrig, als mein Mandat niederzulegen!"

Subjektiv ohne Zweifel vollkommen berechtigt. Objektiv, b. h. vom Standpunkte der Verfassung, welcher doch für jeden Abgeordneten maßgebend sein soll, durchaus nicht.

Nach der Verfassung vertritt jeder Abgeordnete die ganze deutsche Nation, und nicht etwa blos die christliche, oder die römisch-katholische, oder die alt- oder die neu- oder die deutsch-katholische Bevölkerung Deutschlands. Er vertritt sie nicht nur in Verfassungsfragen, sondern in allen Dingen, welche im Reichstage zur Verhandlung kommen.

Im Bienenstocke allerdings macht man einen Unterschied zwischen ber Königin, welche sich nur dem Akt der Constituirung weiht, und den Arbeitsbienen, welche die regelmäßigen fortlaufenden und fortsliegenden Arbeiten zu verrichten haben, sowie endlich den Drohnen, welche

ŀ

weder das Gine noch das Andere thun, sondern sich auf das Brummen beschränken.

Die Reichsverfassung bagegen macht einen solchen Unterschied nicht. Sie gestattet Riemanden, für sich ein Privileg in Anspruch zu nehmen. Kein Abgeordneter, und mag er auch im Uebrigen ein Bischof sein, barf sagen, ich bin für die gewöhnlichen Geschäfte zu gut, ich spare mich für das "Eigentliche" auf, im Uebrigen bitte ich mich als Mitsglied in partibus zu betrachten. Jeder muß arbeiten und es giebt keine Entschuldigung, als die Arbeitsunfähigkeit.

Bergleicht man aber die Lust des Herrn Bischofs, eine ganz neue Werfassung zu machen, namentlich Grundrechte über das Verhältnis zwischen Staat und Kirche einzuschieben, mit seiner äußersten Abneigung gegen jene Anträge, welche auf Garantie einer wirklichen Bolksvertretung in den Einzelstaaten oder auf Erweiterung der Reichsgesetzgebungsgewalt, namentlich auf Ausdehnung derselben auf das Gebiet des bürgerlichen Rechtes (Antrag Lasker) gerichtet sind, so wird man unwillkürlich zu der Vermuthung gedrängt, der Herr Bischof theilt mit dem preußischen Ministerium das Schicksal, daß "zwei Seelen in seiner Brust wohnen".

Im April 1871 nicht minder als im April 1872 erachtet der Herr Bischof den Reichstag für competent, eine ganz neue Verfassung zu machen. Im November 1871 glaubt er, der nämliche Reichstag sei nicht einwal competent, irgend eine Abänderung der Verfassung auf dem Wege der Gesetzgebung (natürlich vorbehaltlich der Zustimmung der verfassungsmäßig vorgeschriebenen Majorität des Bundesprathes) zu beantragen.

In der Situng vom 2. November 1871 sagt er nämlich bei Geslegenheit der Berathung des Antrages des Mecklenburger Abgeordneten Dr. Büsing (Güstrow) auf Erlassung eines Gesetzes über Nothwendigsteit einer Bolksvertretung in jedem Bundesstaate (siehe Stenograph. Berichte, I. Legislatursperiode, 2. Session 1871, Seite 111) wörtlich Folgendes:

"Ich will in wenigen Augenblicken angeben, weshalb ich gegen ben Antrag stimmen werbe.

"Der erste Grund ist, weil ich nach Artikel 23 der Berfassung des Reiches den Reichstag nicht für competent halte. Dieser Artikel lautet: ""Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Competenz des Reiches Gesetz vorzuschlagen.""

"Wir haben in dem vorliegenden Antrage einen Gesetzesvorschlag. Ich weiß nun nicht, wie ich jene Worte logisch anders verstehen soll als: Der Reichstag hat nicht das Recht, außerhalb der Competenz des Reichs Gesetze vorzuschlagen. Wenn aber diese Logik richtig ist, so ist dieser Antrag nicht zulässig, weil die Verfassungen der Einzelsstaaten nicht zur Competenz des Reichstags gehören."

Der Herr Bischof bestreitet also die Competenz, irgend eine, sei es auch noch so geringe, Beränderung der Verfassung vorzuschlagen, dem nämlichen Reichstage, welchen er für berufen hielt, unter Beisseiteschiedung der bestehenden Verfassung eine ganz neue zu machen.

Der Herr Bischof erklärt jeden Antrag, welcher eine Veränderung der Verfassung der Einzelstaaten involvirt, für absolut unstatthaft, während doch die Reichsverfassung an sich schoff eine sehr wesentliche Aenderung der Einzelstaats-Verfassungen bildet und ohne eine solche Aenderung die Reichsverfassung an und für sich unmöglich gewesen wäre.

Der Herr Bischof erklärt die Nothwendigkeit einer Bolksvertretung für eine absolut unzulässige Neuerung, während er die Einsführung von Grundrechten über das Berhältniß zwischen Kirche und Staat in die Reichsverfassung als etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches vertheidigt, obgleich kaum irgend ein Antrag denkbar ist, welcher tiefer eingreift in die Verfassungen der Einzelstaaten. Denn solche Grundrechte bestehen gegenwärtig nur in Preußen, während doch eine gewählte Volksvertretung in allen Bundesstaaten, mit Ausnahme von Mecklenburg und Razeburg, besteht, und im Grunde genommen schon im Artikel 13 der alten Bundes-Akte vorgeschrieben war.

In der That, der Herr Bischof vom April 1871 steht in einem unlösbaren Widerspruch mit dem Bischof vom November 1871. Woes sich um das Interesse der Kirche oder vielmehr um das der Hierarchie handelt, da ist die Competenz des Reichstags geradezu grenzenlos. Wo es sich um das Interesse eines Bolksstammes, durch Wahlen seinen Willen kundzugeben, oder um eine Reform in der Gesetzgebung handelt, da darf der Reichstag noch nicht einmal einen Antrag stellen, da geht der Herr Bischof in der Beschränkung noch viel

weiter, als ber Berfaffer ber berühmten Brofchure über bie "Competenz-Competenz".

Und nachdem er dem Reichstage mit der ihm eigenthümlichen Energie alle und jede Competenz zu einer Verfassungsänderung, ja sogar zum Vorschlag einer Aenderung oder Vervollständigung der Verfassung in irgend einem Punkte, abgesprochen und Diejenigen, welche anderer Meinung waren, des Bruchs der Reichsverfassung und des Attentats auf die Verfassungen der Einzelstaaten beschuldigt hatte, fällt es ihm ein paar Monate später ein, sein Mandat niederzulegen und vor Gott und der Welt, vor Kaiser und Reich zu erklären:

"Ich wollte eine neue Verfassung für das gesammte deutsche Reich machen; nachdem der Reichstag sich hierzu nicht competent erachtet und sich auf die regelmäßigen fortlaufenden Arbeiten beschränkt hat, sind die Voraussezungen weggefallen, welche mich zur Annahme des Wandats bestimmten. Ich wollte nur an den eigentlichen Verfassungsberathungen Theil nehmen; mich zu den gewöhnlichen parlamentarischen Arbeiten herbeizulassen, dazu din ich zu gut; das erlauben mir die Pflichten meines bischöflichen Amtes nicht."

Es wird kaum einem Sterblichen möglich sein, sich in größere Widersprüche zu verwickeln, als es der Herr Bischof gethan hat. Gleichwohl glauben wir wenigstens den Versuch machen zu müssen, den rothen Faden zu finden, mittels dessen sich diese Gegensätze harmonisch an einander aufreihen und lösen lassen.

Es war dem Herrn Bischof weniger um die Politik, als um die Interessen der Hierarchie zu thum. So entschieden er sonst gegen die Neigung des Reichstags zu centralisiren, zu uniformiren und zu nivelliren declamirt und gegen jeden Versuch protestirt, "das Gehiet des innern Staatsrechts den Bundesstaaten zu entziehen und es der Reichszewalt zu übertragen", so konnte er sich doch selbst nicht enthalten, einen Versuch dieser Art zu machen, soweit es sich um das Verhältniß zwischen der Kirche und den Regierungen handelt. Da wollte auch er uniformiren und centralisiren und nivelliren. Nachdem dieser Versuch mißlungen, hatten die Versuche rein politischen Inhalts für ihn keine Bedeutung. Er fürchtete mit Recht, es könne dadurch möglicher Weise etwas herbeigeführt werden, was geeignet sei, seine mächtige Stellung in Hessen-Darmstadt zu erschüttern.

Und es ist wirklich nicht zu leugnen: Bisher war dort nach dem

Landesherrn der Bischof von Mainz die angesehenste Person. Der Bischof schloß mit der Regierung eine Convention über sein Verhältniß zum Staat; er unterhandelte und contrahirte wie ein Souverain mit einer souverainen Regierung. Der Landtag griff die Convention an. Sie war sormell nicht zu halten. Sie wurde äußerlich und öffentlich gestündigt, aber nur, um im Stillen besto strikter erfüllt zu werden. Der Bischof rief die Jesuiten in das Land und that, was ihm der Geist gebot, ohne viel nach der Regierung zu fragen. Fragte er aber nach ihr, dann sagte die Regierung: "Ja". Es soll dagegen nicht bestritten werden, daß auch der Herr Bischof seinerseits der Regierung und insbesondere dem Premier-Winister Freiherrn von Dalwigt sehr wichtige Dienste geleistet.

Vielleicht hat bem Herrn Bischof hinsichtlich seines Verhaltens zur Reichsregierung ein ähnliches Bild vorgeschwebt, als er sich entschloß, das Reichstags-Mandat anzunehmen.

War dies der Fall, dann hat er sich gründlich geirrt. Die Hohenzollern lieben es nicht, sich imponiren zu lassen. Fürst Bismarck hat
nicht die geringste Achnlichkeit mit dem Freiherrn von Dalwigk. Und
auch die Centrum-Fraction verrieth wenig Neigung, sich dem Herrn
Bischof in derselben Weise unterzuordnen, wie seine Anhänger auf
hessen-darmstädtischem Boden. Denn viele Mitglieder dieser Fraction
sind weniger klerikal, als "föderalistisch" (sprich: partikularistisch) und
selbst die Klerikalen theilen nicht in allen Stücken die Auffassung des
Herrn Bischofs.

So ist es denn sehr glaubhaft, wenn der Herr Bischof behauptet, seine Mandatsniederlegung sei die Folge der ihm widersahrenen Entztäuschung. Nur steht zu befürchten, daß der Herr Bischof sich abermals täuscht, wenn er die Motive, welche er in seiner Broschüre niederzlegt, für die ausschließlichen oder auch nur für die maßgebenden hält.

Et fand in Berlin nicht die nämliche Stellung, wie in Darmftadt. Ging er, um wenigstens die Darmstädter Stellung zu retten? Ich weiß es nicht. Jedenfalls brohen auch dieser Stellung Gefahren!

30. April.

Ich will mich nicht weiter in die Anekdoten des "Dernier des Napoléon" vertiefen. Der devot-lusterne kleine Abbé hat auf die

Dauer etwas entschieden Widerwärtiges. Worin dies liegt, kann ich nicht besser deutlich machen, als wenn ich seiner Darstellung das Urstheil eines vollendeten Gentleman über denselben Gegenstand an die Seite stelle.

Das gegenwärtige Jahrhundert hat wenig Schriftsteller von so viel liebenswürdiger Feinheit hervorgebracht, als Washington Irming, ber, Amerikaner von Geburt, in Europa als Diplomat und Tourist arundliche Beobachtungen über Personen und Zustände gemacht und burch seine eben so charatteristischen als mahren Schilderungen amischen ameien Welttheilen vermittelt hat. Seine Beobachtung ift scharf, seine Darftellung anschaulich und sein Urtheil ftets voll Milbe, Disfretion und Wohlwollen, die jedoch einen gewissen Sumor nicht ausschließen. Hören wir, wie er über Napoleon III. und beffen Gemahlin urtheilt. Ersteren hat er in Amerika als Gaft bei fich gesehen. Lettere hatte er in Spanien fennen gelernt, mo er als Gefandter der amerifanischen Louis Napoleon mar nach dem Attentate von Straf-Union fungirte: burg begnadigt und dann im Frühling 1837 von einem französischen Rriegsschiffe in Norfolf (Birginien) ans Land gesetzt worden, in der Hoffnung, daß er auf amerikanischem Boden ehrbar und klug werbe und seinem Attentaten-Geliffte entsage, — eine Soffnung, die fich bekanntlich nicht gang verwirklicht hat. Der spätere Raifer ber Frangofen trieb fich nun Anfangs auf eine etwas eigenthümliche Art in Newpork, ber Stadt ber "getäuschten Soffnungen", ber Beimath ber Rowdies und Loafers, umber und machte später in Begleitung eines jungen französischen Grafen eine kleine Rundreise. Auf dieser kam er nach 3rwing's gemüthlichem Landsite "Sunnyside", wo er als Gaft des berühmten Verfassers des "Stizzenbuchs" ein Luncheon nahm. bemerkt über diesen Besuch nichts, als dag er, Irwing, als Wirth möglichst freundlich, und sein Gast möglichst schweigsam gewesen sei. Das fünftige Staatsoberhaupt von Frankreich vermochte Irwing in ihm nicht zu errathen. Sechszehn Jahre fpater finden wir Washington Irwing wieder auf feiner Billa Sunnpfide als fiebzigjährigen Greis in aller behäbigen Ruhe der Ehre und des Alters, in der ihn nichts stört, als der Pfiff ber dort neu erbauten Gisenbahn. Seine Schwester in Paris schreibt ihm über bie bortigen Ereignisse, über ben Staatsftreich Napoleons, über beffen Berheirathung mit Eugenie Gräfin von Montijo; er antwortet ihr mit der philosophischen Rube eines

Mannes, der mit dem Leben abgeschlossen hat und mit gelassenm menschenfreundlichen Sinne auf die Ereignisse des Tages und die Erinnerungen einer langen und glücklichen Laufbahn zurück- und herabblickt. Am 29. März 1853 schreibt er:

"Ich glaube, ich habe Dir schon erzählt, daß ich den Grofvater ber jetigen Raiserin ber Franzosen gekannt habe, einen alten Irlander Namens Kirkvatrick, ber amerikanischer Conful in Malaga mar. brachte einen Abend in feinem Saufe zu, nahe bei Abra an ber Rufte bes mittelländischen Meeres. Einige Zeit barauf war ich auch einmal im Hause seines Schwiegersohnes, eines Grafen Teba in Granada, eines recht höflichen Mannes, der im Rriege viele Bunden davongetragen und ein Auge verloren hatte, auch an Armen und Beinen ge-Seine Frau mar damals abwesend, aber er hatte mehrere lähmt war. noch gang junge Töchter um sich. Die jüngste derselben muß die jetige Kaiserin gewesen sein. Mehrere Jahre barauf wurde ich in Madrid zu einem großen Balle einer "Gräfin Montijo", damals einer der tonangebenden Löwinnen von Madrid, eingeladen. ihr meine Berbeugung machte, war ich sehr erstaunt, von ihr als ein alter Freund empfangen zu werden. Sie berief sich auf meine Befanntschaft mit ihrem verftorbenen Gemahl, dem Grafen Teba, später zum Marquis Montijo ernannt, ber, wie fie fagte, oft mit großer Wärme von mir gesprochen habe, und führte mich bann zu den Madchen, die ich als Rinder in Granada gesehen hatte, und die nun fashionable Schönheiten in Mabrid waren. Darauf fam ich öfter in ihr Saus, damals eines ber luftigften in ber Sauptstadt. Die Gräfin und ihre Töchter fprachen Englisch."

Im Mai 1853 schreibt Washington Irwing abermals an seine Schwester: — "Louis Bonaparte und Eugenie Montijo — Kaiser und Kaiserin der Franzosen! Den einen hab' ich als Gast bei mir in Sunnysside gehabt, die andere hab ich als kleines Kind in einem bescheidenen Hause in Granada auf meinen Knieen geschaukelt. Das scheint denn doch der Höhepunkt des merkwürdigen Dramas zu sein, welches sich während meines langen Lebens in Paris abspielt. Ich habe öfters geglaubt, der jedesmalige Theatercoup sei der letzte, den ich zu erleben hätte, aber es solgte immer ein noch überraschenderer darauf; was wird nun der nächste sein? Wer kann es ahnen?

"Als ich Fräulein Montijo das letzte Mal in Madrid sah, war

seine der dortigen Ballköniginnen. Damals riß sie mit ihrem lustigen Kreise mir meine junge reizende Freundin, die schöne und hochsgebildete R., in den Strudel ihrer modernen Zerstreuungen. Jest sitzt Eugenie auf dem Throne und ihre Freundin, die N., hat sich freiswillig in ein Kloster von der strengsten Regel zurückgezogen. Die arme R.! Und doch, ich glaube, schließlich ist ihr Loos das glücklichere von den beiden. Für sie sind die Stürme vorüber; sie ist glücklich in Ruhe. Die andere aber besindet sich auf einer See, welche ihrer Schissbrüche wegen berüchtigt ist, und kann an eine Küste ges worsen werden, von der es keine Heimkehr giebt.

"Werde ich noch lange genug leben, um die Katastrophe ihrer Laufbahn und das Ende dieses plötzlich wieder herausbeschworenen gespenstigen Kaiserthums zu sehen, das aus dem nämlichen Stoffe construirt zu sein scheint, aus welchem man Träume webt? Ich gestehe, daß meine persönliche Bekanntschaft mit den Bersonen, welche in diesem Romane siguriren, mein Interesse daran bedeutend erhöht, aber ihr Loos scheint mir voll von Unbeständigkeit und von Gesahr. Dieses Paar scheint mir zu so abenteuerlichen Schickalswechseln bestimmt zu sein, wie sie sonst nur in den Romanen von Alexander Dumas vorzukommen pstegen."

Diese Briefe Irwing's an seine Schwester waren natürlich nicht sür die Oeffentlichkeit bestimmt. Erst nach des Berfassers Tode hat sein Nesse die Correspondenz herausgegeben (4 Bände, London 1864), in welcher wir dieselben sinden. Wir benuten die Gelegenheit der Erwähnung diese Brieswechsels, um daran die Bemerkung zu knüpsen, das Adolf Laun in Oldenburg aus dieser Correspondenz und anderem Material eine Biographie Irwing's zusammengestellt hat, welche nicht nur literars, sondern weit mehr noch kulturhistorisches Interesse hat und sowohl in Deutschland, als auch in Amerika gelesen zu werden verdient.

Wir finden in diesen beiden vertraulichen Briefen von 1853 alles Das wieder, was Irwing auch als Schriftsteller auszeichnet. Er ist Kosmopolit im guten Sinne des Worts, d. h. er weiß sich mit einer seltenen Elastizität des Geistes in fremde Nationen und Charaktere hinein- und zurechtzusinden. Dann aber ist er, was die Darstellung anlangt, stets, selbst in vertraulicher Mittheilung, ich möchte sagen

Diplomat. Er tadelt dadurch, daß er schweigt. Er entschuldigt das burch, daß er über die betreffenden Fehler und Schwächen mit wenigen und fast zurückhaltenden Worten ein eigenthümliches Licht verbreitet. Sein Humor und seine Liebenswürdigkeit machen es ihm möglich, mit hinreichender Deutlichkeit Dinge anzudeuten, welche mit völlig rückhaltsslosen Worten auszusprechen unter gewöhnlichen Verhältnissen in guter Gesellschaft ein wenig schwer sein würde.

Werfen wir noch einmal einen kurzen Rückblick auf seine vertrauliche Mittheilung in Betreff des Shepaars Louis Bonaparte. Bersuchen wir, sie, und zwar im historischen Interesse realistischer Wahrsheit, ein wenig des poetischen Duftes, des Humors, der Liebenswürdigkeit, der Verschweigungen zu entkleiden. Hätte ein Anderer dasselbe zu schreiben gehabt, so würde es ungefähr so zu Papier gekommen sein:

"Er und fie beide Abenteurer; fie werden als folche ein boses Ende nehmen. Ich bin ein alter Mann, aber vielleicht erlebe ich bas boch noch. Bon ihm will ich weiter nichts fagen, weil ich Gutes von ihm nicht zu melben weiß und er einmal mein Gaft mar. feine Frau anlangt, so tenne ich die Sippschaft schon lange. Grofvater, von Geburt Irlander, hat seine Tochter an einen spanischen Conde Teba verheirathet, den man später Montijo nannte. aute Graf — Grafen find in Spanien bekanntlich zahllos, wie Sand am Meer - zu diesem Namenswechsel fam, weiß ich nicht. nur, daß mir dieser Tausch eine Ueberraschung bereitete, wovon ich sogleich sprechen werde. Also dieser alte Berr Teba lebte in bedrängten Berhältnissen, auch hatte er nur ein Auge und war lahm an Armen und Beinen. Gleichwohl hatte seine liebenswürdige Gemahlin denfelben im Stich und mit einem Saufen kleiner Rinder allein gelaffen. So sah ich ihn. 3ch mußte in seinem etwas bescheibenen Palazzo bas fleinste Mädchen auf das Bein nehmen; es war damals, im Jahre 1828, etwa zwei Jahre alt. Sechszehn Jahre später mar ich amerifanischer Gesandter in Spanien. Ich hörte in Madrid wohl zuweilen fprechen von ben Gefellschaften einer Madame Montijo, wo es luftig, fehr luftig zugehen follte, fo luftig, daß eine Dame, die ich kannte und ehrte, in diesem Strudel unterging und schließlich feine Rettung mehr für sie war als das Kloster. Zu meiner Ueberraschung erhielt ich eine Einladung von Madame Montijo; und ba man es in Spanien

nicht so genau nimmt, wie in Amerika, so ging ich hin, obgleich ich meines Wiffens nicht die Ehre hatte, die Dame zu kennen. Sie empfing mich wie einen alten Freund und versicherte, sie habe mich vor sechszehn Jahren bei ihrem Gemahl gesehen, der damals Teba ge-Als ich dies bestritt, zwang fie mich zu dem Geständniß, daß ich vor sechszehn Jahren wenigstens herrn Teba gesehen habe, und behauptete mit der größten Entschiedenheit, ihr Seliger, von dem fie freilich zu seinen Lebzeiten nicht allzuviel Notiz genommen zu haben scheint, habe von da an bis zu seinem Ende ftets mit ber gröften Bärme von mir gesprochen. Ueber den letteren Umstand hatte ich feine eigene Wiffenschaft, ich konnte beshalb nicht widersprechen. Go war ich als Hausfreund und als diplomatische Dekoration annectirt. Ich wurde natürlich auch den Töchtern vorgestellt. Sie waren auch fehr luftig; und nun sitt die luftige Tochter des armen einäugigen Teba, die Enkelin des Irlanders Kirkpatrick, auf einem Raiserthron; aber ich bin überzeugt, es nimmt mit dieser Sorte von Luftigkeit einmal ein sehr trauriges Ende und die, welche aus der Luftigkeit frühzeitig ins Kloster ging, hat vielleicht doch das bessere Theil ermählt."

Der Bersuch, auf dem Throne Frankreichs spanische Lustigkeit zugleich mit spanischer Bigotterie zu stadilisiren und von da aus Europa Gesetze vorzuschreiben, — dieser Versuch ist, wie Irwing vorzaussah, misslungen.

1. Mai.

Im Laufe bes Reichstags von 1871 ist uns von der Tribine herunter eine Blumenlese von Stellen aus baprischen Predigten und Blättern mitgetheilt worden. Diese Proben schienen selbst den geistlichen Herren im Centrum nicht zu gefallen; sie verleugneten mit Worten und Geberden ihren baprischen Bruder. Namentlich that dies auch der Herr Bischof von Mainz. Wenn es ihnen damit ernst war, so ist dies ein Zeichen von steigender Entwickelung guten Geschmacks. Denn jene Proben geistlicher Schreids und Redesertigkeit strozen von einer Fülle von Grobheiten und Schimpsworten, wie sie sonst in guter Gesellschaft nicht vorkommt.

Leiber aber befleißigen sich die unter diretter Einwirfung ber

Centrum-Fraction stehenden Blätter einer ähnlichen Schreibart; und selbst der Freiherr von Ketteler, Bischof von Mainz, kann sich ihrer nicht ganz enthalten.

Dies beweist sein Bannbrief vom 25. November 1871, mit welschem es folgende Bewandtniß hat: In der 28. Sizung des deutschen Reichstages hielt der Abgeordnete Fischer von Augsdurg eine scharfe Philippika wider die Klerikalen; und Herr von Ketteler, damals noch Abgeordneter für Tauberbischofsheim, antwortete darauf. Obgleich diese Antwort an "Entschiedenheit" nichts zu wünschen übrig ließ, so scheint doch der Bischof von Mainz mit dem Abgeordneten für Tauberbischofssheim nicht zufrieden gewesen zu sein. Denn er erließ schon zwei Tage danach einen "Freiherr von Ketteler, Bischof von Mainz" unterzeichsneten offenen Brief, worin er den Abgeordneten Fischer noch einmal schriftlich gehörig abkanzelt. Dieser Brief wurde unter die "Drucksachen des Hauses" eingeschmuggelt und mit diesen an die Herren Abgeordneten vertheilt, ohne Genehmigung des ReichstagssPräsidenten, welcher sich durch das ordnungswidrige Verfahren zu einer öffentlichen Rüge veranlaßt sand.

Das Flugblatt des Bischofs behandelt also abermals Herrn Fischer und beffen Rede vom 23. November 1871, insbesondere beffen Meugerungen sowohl über das Unfehlbarkeits-Dogma, als auch über bas Verhältniß bes Freiherrn von Retteler zu der Sozial-Demokratie. Durch Höflichkeit zeichnet sich der Herr Bischof gerade nicht aus. beginnt: Herr Fischer habe "sich nicht gescheut, vor einer vorwiegend protestantischen Versammlung zu behaupten, daß" ... dann heißt es weiter, herr Fischer stelle "alle katholischen Bischöfe der Welt entweder als schwachsinnige Thoren oder als boshafte Verbrecher hin. weiter könne der Wahn in der That nicht geben", Herr Fischer "stelle unfinnige Behauptungen" auf, und Urtheile, zu welchen "nur Gedankenlofigkeit. Unwissenheit ober boswillige Entstellung gelangen konnen", er lege aus "Fanatismus" faliches Zeugniß ab und habe die Lehren ber Rirche "entstellt, beschimpft und herabgewürdigt" — endlich weist der Herr Bischof den Bersuch bes Herrn Fischer, ihn, den Bischof, einer Spekulation auf die Aufreizung der Massen zu beschuldigen. "mit Entruftung als eine ungerechtfertigte Verbächtigung gurud". Da hier ber Herr Bischof sich und seine Bartei zu vertheidigen versucht, so erfordert es die Gunft, welche der Gesetzgeber und die Sitte der Bertheidigung gewährt, daß wir die eigensten Worte des Herrn Bischof vollständig mittheilen. Er sagt:

"Nach bieser Darlegung möge man es entschuldigen, wenn ich noch ein Wort beifuge über eine Anklage, welche berfelbe Berr Abgeordnete in derfelben Rede gegen mich erhoben hat, bezüglich jener jest so beliebten Behauptung eines Zusammenhanges der sogenannten Ultramontanen mit der internationalen Partei. In dieser hinsicht behauptete er, daß in meiner Schrift "Die Arbeiterfrage und das Chriftenthum", die bereits vor Jahren erschienen ift, "eine gewisse Beziehung zwischen der klerikalen Bewegung und der Spekulation auf die Aufreizung der Massen zu erblicken sei". Es ist unmöglich, den Beift meiner Schrift mehr zu migbeuten, als es von herrn Fifcher Bon ber Schrift selbst Einsicht zu nehmen, kann ich geschehen ift. nun Ihnen nicht zumuthen. Wer fich übrigens von dem Inhalte derselben überzeugen will, dem bin ich gern bereit, sie ihm auf seinen Wunsch zuzustellen. Er wird darin gewiß kein Buhlen mit den Massen, feine Spekulation zur Aufreizung berfelben finden konnen. ein warmes Interesse für den Arbeiterstand jest vor dem deutschen Reichstage als "eine Spekulation auf die Aufreizung der Massen" benungirt werden fann, ift für eine gemisse Partei sehr bezeichnend. 3ch bin Chrift und Briefter und habe in diefer doppelten Gigenschaft ein dovveltes Recht, mich nicht theilnahmlos der Lage der arbeitenden Rlaffen gegenüber zu verhalten."

Der Herr Bischof provozirt dennach hier ein Urtheil über sein Verhalten gegenüber der Sozialbemokratie und beruft sich auf sein genanntes Buch als Gegenbeweisurkunde.

Das Ketteler'sche Buch ist Ende 1863 geschrieben, also zu einer Zeit, wo die Bestrebungen von Ferdinand Lassalle ihren damaligen Culminationspunkt erreicht hatten. Herr von Ketteler spricht in der Vorrede das große Wort gelassen aus, er wolle nunmehr "als katholischer Bischof" in dieser Frage das Wort ergreisen. Er spricht also nicht als profaner Schriftseller, sondern kraft seines kirchlichen Amtes. Er erörtert dies näher mit folgenden Worten:

"Ich habe nicht nur ein Recht, ich habe auch eine Pflicht, diese Angelegenheiten des Arbeiterstandes mit lebhafter Theilnahme zu versfolgen, mir eine Ansicht darüber zu bilden und sie nach Umständen öffentlich auszusprechen. Mein bischöfliches Amt schließt mich davon

nicht aus, sondern ift vielmehr eine besondere Berpflichtung zu dieser Thätigkeit. Als ich zum Bischofe geweiht wurde, hat mir die Rirche. ehe fie mir die bischöfliche Weihe und Vollmacht ertheilte, unter andern die Frage vorgelegt: Willft du den Armen und den Fremdlingen und allen Dürftigen im Namen bes Berrn liebevoll und barmbergig fein? - Und ich habe geantwortet: Ich will! Nach den Worten bes gött= lichen Heilandes: Wie mich ber Bater gesandt hat, so sende ich euch. ift ber Bischof ein Stellvertreter Chrifti, und die Rirche fragt beshalb. bevor fie diese Stellvertretung einem Priefter überträgt, ob er auch ben Willen habe, als Chrifti Stellvertreter die Liebe Chrifti gegen alle hülfsbedürftigen Rlaffen der Menschen nachzuahmen. Wie könnte ich daher, nach diesem feierlichen Bersprechen, bei einer Frage theil= nahmlos sein, die mit den wesentlichsten Bedürfnissen einer so gabl= reichen Rlaffe der Menschen fich beschäftigt? Die Arbeiterfrage geht mich als Bischof so nahe an, als das Wohl aller meiner geliebten Diözesanen, die zum Arbeiterstande gehören, und, weit über diese enge Grenze hinaus, als das Wohl aller Arbeiter, mit benen ich burch Chriftus in Liebe verbunden bin."

Die Schrift des herrn Bischofs "Die Arbeiterfrage und bas Chriftenthum", welche rafch hintereinander mehrere Auflagen erlebte, murde von der Beiftlichfeit in demfelben Sinne aufgefaßt, in welchem sie mahrscheinlich Berr von Retteler geschrieben. Es war nicht bie Forschung eines Gelehrten, nicht die Broschure eines Publizisten, nicht ein Erzeugnif der politischen oder öfonomischen Literatur, sondern ein firchenfürstlicher Erlag. Die "Bolfswirthschaft" überhaupt und die Arbeiterfrage insbesondere wurde von nun an als ein Bestandtheil der theologischen Disziplin betrachtet und im Sinne der Retteler'ichen Broschüre auf die Ranzel gebracht. Die Geiftlichen und die ihnen ergebenen Lehrer traftirten fie vor dem Bolte und vor der Schuljugend, in den Kirchen und in den Bruderschaften und Congregationen. verbammte Schulze-Delitich und schwärmte für Laffalle, und Laffalle feinerseits schwärmte, wie wir sehen werden, für den Berrn Bischof von Mainz und die Seinen. Laffalle, fagte man flerikaler Seits, fei auf bem richtigen Wege, gleichwohl vermöge er nicht die soziale Frage an lofen, benn bas konne Riemand, als bie Beiftlichkeit und bie Rirche, nur hier sei Schutz zu finden für Alle, die ba mühselig und beladen; - ad nos, ad salutares undas, ad nos venite, miseri"!

Rapital, hieß es, befände sich meift in gottlosen und ungläubigen Sanben, an deutlich erkennbarer Bezeichnung Ginzelner fehlte es zuweilen auch nicht, der Reichthum verharte das Berg der Menschen und ziehe ben Sinn ab von den himmlischen Dingen; es muffe wieder so werden, wie es vordem gewesen, daß die Reichen ihr Bermögen der Kirche vermachten, die Rirche miffe es am beften zu vermalten und für gute Amede nutbar zu machen und sie gemähre außerdem noch die ewige Glüdfeligkeit bem gottgefälligen Schenker; bamals, als die Rirche noch reich war, habe es fein darbendes Proletariat gegeben, fein Unglucklicher ober Hungriger sei ohne Trost und ohne Nahrung von der Rlosterpforte zurückgekehrt; und so sei es auch heute noch; nur bei der Beiftlichkeit finde der Arme Schutz wider den Reichen; beshalb möge er sich dem letteren ab- und der ersteren zuwenden; der Rapitalist und namentlich der nichtfatholische, oder der zwar katholische, aber nicht firchlich gefinnte Kavitalist wolle nur den Arbeiter ausbeuten; er sei ein Werfzeug des Teufels.

Natürlich verschwieg man dabei, daß auf jeden Armen, der an ber Klosterpforte ein Studlein Brod und eine magere Bettelmannsfuppe davontrug, einige Dutende feifter Monche famen, die in Muffiggang schwelgten; daß Diejenigen, welche auf Anrathen ihres Beichtigers ihr Bermögen der Rirche oder den Brieftern vermachten, dafür ihre Berwandten dem Mangel preisgaben; daß das Grundeigenthum immer mehr mit geiftlichen Laften und Abgaben beladen murde, daß es immer mehr der Gefahr verfiel, aus dem freien Berkehr und dem Privatbesitz in die knöcherne und ertöbtende "todte Sand" überzugehen. welche lettere auch im beutschen Reichstage fürzlich noch herr Windthorft aus Meppen gegenüber den Beschlüffen des volkswirthichaftlichen Congresses vertheidigt hat; daß damals die Kirche oder die Beiftlichkeit, in beren Sanden sich bas Grundeigenthum zu Latifundien zusammenballte, reich genug waren, um auch bei schlechterer Bewirthschaftung gut leben zu können und daß daher in ihren Sänden das Grundeigenthum immer unproduktiver murbe, mas seinerseits dann wieder dazu beitrug, die Massenverarmung, die Epidemien und die Hungersnöthe zu steigern. Diese Rehrseite der Medaille fonnte naturlich nicht zu Tage treten, weil die Geiftlichkeit, wenn fie predigt, das Wort immer allein hat.

Die "volkswirthschaftliche" Thätigkeit der Klerikalen beschränkte

: |

fich aber nicht auf die Theorie. Man wollte nicht nur das Brole= ' tariat, sondern auch das Kapital "fatholisch" machen. In Maing, dem Bischofssitze des herrn von Retteler, protegirten einige Rlerifale bie Darmftädter "Entelchen", und manches große Bermögen murde baran verloren. Doch das war eine Rleinigkeit. Die Sauptfache waren die Langrand-Dumonceau'schen Kreditanstalten, welche überall, unter dem Beiftand der Frommen, das verfügbare Ravital der gläubigen Menge auffaugten, angeblich "um es ben Banben ber Ungläubigen zu entziehen und den Kindern Gottes dienstbar zu machen", in Wirklichkeit aber, um es auf Nimmerwiedersehen verschwinden zu lassen. Nachspiel dieses heillosen Schwindels spielt dermalen in Belgien. Aber ber Schwindel beschränkte fich nicht auf diefes Land, fondern er spielte überall, wo die hierarchische Bartei Ansehen und Ginfluß besitt. "Dachauer Banken" in München floriren zwar noch, aber fie werden bald bem befannten Schicffale ber "neapolitanischen Banken" erliegen. Diefe klerikalen Berfuche, "die foziale Frage zu lofen" und "das heid». nische und judische Rapital driftlich zu machen", werden ihren Geschichtsschreiber finden. Ginftweilen begnügen wir uns damit, in Erinnerung zu bringen, daß der heilige Bater in Rom den Berrn Langrand um feiner großen Berdienste für die Sache Gottes und der Rirche willen zum "römischen Grafen" (comes Romanus) ernannt hat — eine Burde, die er mit dem westfälischen Freiherrn und Mainzer Bischofe theilt — und daß sogar die Mündel des Raisers von Desterreich, die Kinder des Fürsten von Thurn und Taris, viele Millionen an den Langrand'schen Gründungen und Banken verloren haben.

Als der Abgeordnete Schröder aus Lippstadt bei Gelegenheit der Berhandlungen über die Umtriebe der Klerifalen bei der kassischen Wahl des wiedererwählten geistlichen Raths Müller einen sinanziellen Exkursus über "Rumänier" zum Besten gab, und als der nicht minder fromme Abgeordnete Windthorst aus Meppen dem Abgeordneten von Schauß eine Borlesung über "Bankwesen" in Aussicht stellte, da war es wirklich zum Verwundern, daß kein anderer Abgeordneter Geistesgegenwart und Schlagfertigkeit genug besaß, auf das in der That mehr als "rumänische" Bankwesen des römischen Grasen hinzuweisen, für welches vor noch nicht langer Zeit sast Alles, was hierarchisch gesinnt ist, arbeitete und schwärmte.

Wir haben von der Geistlichkeit, von dem Proletariat und von dem Kapital gesprochen. Sprechen wir nun von der Sozialdemokratie und ihrem Haupte — von Ferdinand Lassalle. Letzterer war natürlich entzückt von dem Buche des Bischofs. In der berühmten Rede, welche Lassalle zu Ronsdorf gehalten und welche unter dem Titel: "Die Agitation des Allgemeinen Deutschen Arbeiter-Vereins und das Versprechen des Königs von Preußen" (Berlin 1864) im Orucke erschienen, sagt Lassalle wörtlich Folgendes:

"Bor Rurgem hat sich Niemand anders, als ein Fürst ber Kirche, ber Bifchof von Maing, Freiherr von Retteler, in feinem Gemiffen gedrungen gesehen, seinerseits das Wort in der Arbeiterfrage zu ergreifen. Es ift diefes ein Mann, ber am Rhein fast für einen Beiligen gilt, ein Mann, der fich seit langen Jahren mit gelehrten Forschungen abgegeben. Er hat ein Buch veröffentlicht unter dem Titel: "Die Arbeiterfrage und bas Chriftenthum", und hier hat er fich Punkt für Bunkt für alle meine ökonomischen Sätze und Thesen ben Fortschrittlern gegenüber ausgesprochen . . . Meine Freunde, ich gehöre, wie Euch befannt ift, nicht zu den Frommen.' Mit Recht aber muß ich den höchsten Werth barauf legen, daß ein Bischof trot ber Milbe und Rudfichtnahme, die ihm in feiner Stellung natürlich ift, fich bennoch in seinem Gewissen genöthigt sieht, sich mit berselben Scharfe, wie ich in meiner rudfichtsloseren Stellung als Bolkstribun gethan habe, auszusprechen und die Fortschrittspartei wegen ihrer so hartnäckigen Ableugnung des von mir nachgewiesenen ökonomischen Gefetes geradezu bes absichtlichen Betruges zu beschuldigen. Urtheilt, bis zu welcher Sonnenklarheit ich jene Beweise beigebracht haben muß, um einen Rirchenfürsten zu biefer Sprache zu veranlaffen!"

Gleichzeitig mit den literarischen Anhaltspunkten knüpften sich persönliche Beziehungen zwischen dem Bischof und dem Agitator. Es handelte sich um des letteren Liebesgeschichte, welche bekanntlich mit seinem Duell und Tod ihren Abschluß fand. Lassalle will Fräusein v. D. heirathen. Deren Eltern machen Schwierigkeiten. Lassalle, stetz fruchtbar an Plänen, geräth auf den Einfall, katholisch zu werden. Er sett nämlich voraus, Fräulein v. D. sei auch katholisch. Er kalkulirt, unter solchen Umständen werde es einem so hoch gestellten und mächtigen Kirchenfürsten, wie Herrn von Ketteler, möglich sein, den Widerstand der Eltern zu überwinden, oder, ungegechtet desselben, die

Trauung vollziehen zu lassen. Des guten Willens bes Bischofs, ber ihn, Lassalle, so hoch schätt, ist er natürlich versichert. Lassalle schickt einen Gesandten zu dem Bischofe, und zwar einen weiblichen. Es ist die vielerfahrene Gräfin Sophie von Hatzseld. Der Bericht, den sie über ihre Mission erstattet, ist veröffentlicht in dem Buche von Bernshard Becker: "Enthüllungen über das tragische Lebensende Ferdinand Lassalle's. Auf Grund authentischer Berichte dargestellt." Herr Becker behauptet, die Aktenstücke von der Gräfin selber erhalten zu haben. Obgleich das Buch schon vor vier Jahren erschienen, ist die Aechtheit des Briefes niemals bestritten oder auch nur angezweiselt worden. Der Brief ist daher wohl als authentisch zu betrachten. Er ist höchst charakteristisch für das Verhältniß zwischen dem Kirchenfürsten und dem Sozialisten-Häuptling und lautet wörtlich so:

"Mainz, den 16. August 1864.

"Liebes Kind!" schreibt die Gräfin an Lassalle, — "Liebes Kind! Ich bin um brei ein halb Uhr hier angekommen und um fünf Uhr fuhr ich zum beabsichtigten Besuch. Ich wurde sogleich vorgelassen und brachte längere Zeit dort zu.

Ich gebe hier Bericht über den Lauf der Unterredung. Positives in Ihrem Sinne habe ich leider nicht erreichen können, aber ich selbst hielt das ja, wie ich es Ihnen im Voraus sagte, auch nicht für gut möglich. Indessen war der Eindruck, den mir die Unterredung machte, ein höchst günstiger, sogar sehr wohlthuender.

Ich habe einen Mann von hohem Verstand und seinstem Urtheil gefunden, aber noch weit mehr als das: einen Mann, der, ohne jemals im Allergeringsten von dem, seinem Beruf, seiner Stellung Angemessenen abzuweichen, bennoch ganz frei ist von jener Scheinheiligkeit, die immer nur richten will und so abschreckend wirkt. Er hat das Verständniß menschlicher Schwächen, Wohlwollen und Milde und ich glaube, daß man in ihm immer weit mehr den Tröster als den Richter sinden würde. Daß er ohne Vorurtheile ist, bewies mir die richtige Beurtheilung und Anerkennung, die er für Sie hat, und insoweit fand ich also den Boden für meine Vestrebungen günstig.

Ich will Ihnen nun — zwar zusammenhangslos bei ber mir so farg zugemessenen Zeit — einige Details mittheilen, wenn auch nicht immer ganz wörtlich wiedergebend, doch überall streng den Sinn beisbehaltend.

3ch fing also damit an, Ihren Auftrag in Ihren eigenen Worten auszurichten, und ich erhielt die Antwort: diese Worte entsprächen so febr Ihrer ftreng consequenten Dentungsart, daß Sie fie gesprochen Daß Ihr angekündigter Entschluß zunächst auf rein haben mükten. formellen und äußerlichen Gründen beruhe, tonnte ihm natürlich nicht zweifelhaft sein; und ich war ihm wie Ihnen die Wahrheit schuldig und beftritt das in keiner Weise. Ich setzte ihm nun die Sachlage auseinander und um Was es fich handle. Nach langen bittenden Borftellungen meinerseits - benn ich sprach, wie Sie benten konnen, mit meinem ganzen Berzen — und nach Anfragen seinerseits, in welcher Form ich mir ein Gingreifen möglich bachte: "Ja, wenn bas Mabchen Ratholifin ist und sich selbst an die Rirche wendete um Schutz, um Erhaltung ber Beiligkeit bes Sacraments, zu deffen mahrer Weihe die Uebereinstimmung ber Seelen erforderlich ift, um Sicherstellung ihres burch eine aufgezwungene Lage gefährdeten Seelenheiles: bann murbe eine Ginmischung vielleicht gerechtfertigt fein." - Bas Ihre Person anbeträfe, so waren Sie ja noch nicht katholisch.

Er äußerte sich über Sie in sehr anerkennenber, wohlwollender Weise und versicherte, er nähme das lebhafteste Interesse an Ihrem ernsten, wahren, wissenschaftlichen Streben, billige Ihre sozialen Bestrebungen, Ihr Wirken; und wenn er an der Möglichkeit der praktischen Realisirung Ihrer Theorie auf dem eingeschlagenen Wege zweisle, so sei es nur, weil jedes Prinzip, und sei es noch so richtig und von den eminentesten Fähigkeiten vertreten, wenn es der allein unwandelsdaren Basis entbehre, nicht Stand hielte, sobald der Sturm der Leidenschaft darüber hinwehe. Jedenfalls aber hätten Sie die so sehr wichtige Ausgabe, Irrthümer und Lügen auszudecken und auszurotten, mit großem Ersolg und Verdienst gelöst und müßten diesem Wirken serner erhalten bleiben. Wenn er etwas für Sie thun könnte, würde er es gerne thun, um einen der allgemeinen Sache unentbehrlichen Mann zu erhalten.

Ich schilberte ihm die wiederholten Versprechen, welche Ihnen das Mädchen gegeben, Ihr so rücksichtsvolles, 'ehrenhaftes Benehmen gegen Helene, die Art, wie Sie selbst sie der Familie zurückgegeben, das völlig unerklärliche, von vornherein brutal beleidigende Versahren der Familie. Er sprach die vollkommenste Billigung Ihres durchaus ehrenhaften Benehmens aus, welches Sie auch niemals bereuen dürften,

denn es sei das einzige, für Sie passende gewesen. Er billigte auch Ihren Plan, in der beabsichtigten lonalen Weise in München Ihr gutes Recht zu suchen.

Da ich sehr aufgeregt war und unter immer wieder hervorstürzenden Thränen sprach, so äußerte er mir, er könne gar nicht begreifen, wie ich die Sache so schwarz ansehen könne, das Betragen des Vaters sei höchst tadelnswerth, könne aber nicht von Dauer sein, und mit Mühe und Ausdauer sei das Ziel wohl zu erreichen.

Ich hätte Ihnen so gern ein positives gutes Resultat gemelbet, aber Sie sehen: war auch die Aufnahme, wie der Wille, günstig, so waren doch die in der Sache selbst liegenden Schwierigkeiten zu groß.

Ich reise morgen ganz früh nach Bern, wo ich Abends eintreffe, gehe gleich nach Wabern zu Madame A. und Madame L., ziehe dort alle nöthigen Erkundigungen, vorzüglich über die Briefe, die von Helene dort angekommen sein sollen, ein, und werde Alles ausbieten, Masdame A. zu bewegen, daß sie mit mir nach Genf reist, um mir behülflich zu sein, Helene selbst zu sprechen, und ich hoffe, endlich zuverlässige Kunde aus der so streng abgeschlossenen Festung zu erlangen.

Nun leben Sie wohl, mein liebes, mein gutes Kind. Ich bin innerlich wie äußerlich halb todt. Immer noch steht Ihr bleiches, wehmüthiges Gesicht, wie ich es noch aus dem Waggon sah, vor mir. Wenn Sie mich hart in meinen Ermahnungen gefunden haben, so wissen Sie doch, daß mein Herz dabei weit trostloser geblutet hat, als das Ihre. Ich kann sagen, daß ich für Sie das Gesühl habe, als wären Sie an mein innerstes Sein mit einem materiellen Band gebunden, das zerschnitten, die völlige Verblutung für mich zur Folge haben muß.

Also für mich, wie für Sie selbst, etwas Vorsicht, Ruhe und Schonung Ihrer Gesundheit.

Sophie. "

So also lautete der Rapport, welchen Hagia Sophia, die Gräfin, dem heirathslustigen Agitator in Betreff ihrer diplomatischen Untershandlungen mit jenem Kirchenfürsten erstattet, welcher letztere, nach ihrem ohne Zweisel sachverständigen Zeugnisse, so viel "Verständniß hat für menschliche Schwächen".

Wahrscheinlich würde sich das angebahnte trianguläre Verhältniß zwischen ber Gräfin Hatfelb, dem Freiherrn von Ketteler und dem Doctor Lassalle weiter entwickelt haben, wenn nicht ein Hinderniß dazwischen getreten wäre.

Seltsamer Weise befand sich nämlich Lassalle bezüglich der Confession seiner vermeintlichen Braut im Irrthum. Fräulein v. D. war nämlich gar nicht katholisch, sondern protestantisch. Folglich konnte der katholische Bischof nichts helsen, und die so kühn und scharfsinnig außgedachte Combination siel über den Hausen, weil sich der Berfasser von "Heraklit dem Dunkeln" über jenen, in der That nicht ganz unwesentlichen Punkt im "Dunkeln" befunden hatte. So ging es ihm auch in anderen Dingen.

5. Mai.

Gehen wir nun über zu ben volkswirthschaftlichen Arbeiten des Mainzer Bischofs. Ich habe dieselben in meiner Abhandlung über das Zwangs-Zölibat schon erwähnt. Hier zur Ergänzung noch Folgendes: Er findet die Lage der Arbeiter wahrhaft entsetzlich. Daß sie zur Zeit der absoluten Herrschaft der Kirche weit schlechter war, hat der Kirchenfürst zu erwähnen natürlich nicht für nöthig erachtet. Die Ursachen, warum sich die Arbeiter heutzutage, wo ihnen alle Güter der Erde, und vor Allem der Unterricht und die Bildung zugänglich sind, während sie früher in der Unwissenheit verkamen, so übel befinden, sind nach Herrn von Ketteler solgende:

- 1) Die Gewerbefreiheit,
- 2) Die Maschinen,

Und 3) jener bekannte "Rader", welchen man "Staat" nennt. An den letteren adressirt der Herr Bischof folgende Mahnung:

"Ich kann es nicht unterlassen, hier noch einen Gedanken auszusprechen. Die Güter der Kirche, die durch die Säkularisation der Kirche entzogen worden sind, haben einen sehr großen Werth. Sie sind jetzt großentheils mit dem Fiskus verdunden, sließen in die Staatskasse und bringen also den Steuerpflichtigen eine Erleichterung. Die Säkularisation war ein gewaltthätiger Raub, der nur durch Bersleugnung aller Prinzipien, auf denen das Eigenthum ruht, begangen werden konnte. Die Kirche hat für alle Zeiten den Anspruch auf

bieses ihr früheres Eigenthum aufgegeben. Subsidiar haben aber an bem Eigenthum ber Kirche die Armen ein Recht; das Kirchengut ist nach dem kanonischen Rechte und nach dem Zwecke der Stifter zugleich auch Armengut. Es wäre daher eine gewisse Sühne für diesen Raub, wenn das säkularisirte Kirchengut als Armensonds vom Staate verswendet würde. Man hätte dadurch zugleich große Hülfsmittel zu wichtigen Unternehmungen und zur Linderung der Noth. Wenn auch dieser Gedanke sehr unzeitgemäß scheinen mag, so darf er doch seiner inneren Wahrheit wegen hier eine Stelle sinden."

Es verräth immerhin einen gewissen Grad von Unbefangenheit und politischer Einsicht, daß der Herr Bischof selbst einsieht, "sein Gedanke" — richtiger: seine Laune oder seine Phantasie — sei "sehr unzeitgemäß" in einem Jahrhundert, wo Alles darauf ausgeht, dem Menschen seine volle Freiheit und Selbstbestimmung, aber auch die damit korrespondirende Selbstverantwortung zu geben und ihn jenem Zustande zu entreißen, wo er um "Wohlthaten" bettest und dafür seine Erstgeburt, d. h. seine Unabhängigkeit und Würde, preisziedt. Die Wohlthätigkeit ist Sache des Voluntarismus und der lokalen Verdände. Vor Allem ist sie Sache der Selbstverwaltung. Und die Staatsgewalt kann nichts Bessers thun, als sich soviel wie möglich jeder Einmischung zu enthalten.

Man benke sich nur einmal den Staat im Besitze eines "Wohltätigkeitskonds" von etwa jährlich hundert Millionen Thaler. Welche Verderbniß würde dieser Pandora-Büchse entströmen? Welche Korruption würde dieser "clef de dienkaisance" nicht erschließen? Man muß hier wirklich zu einem französischen Worte greisen. Denn der Bischof von Mainz denkt belgisch, französisch, romanisch. Die germanische Weltanschauung scheint ihm vollständig abhanden gekommen zu sein, sonst könnte er unmöglich auf so abenteuerliche Einfälle kommen. Der Germane denkt an die Selbsthülfe, der Romane an die "dienfaisance".

Es ist in neuerer Zeit so viel die Rebe vom "Katheber-Sozialismus". Hören wir nun einmal den "Kanzel-Sozialismus" des Bischofs von Mainz. Er schreibt: "Der Arbeiter ist bisher bloßer Tagelöhner. Selbst der Kleingewerbsmann und der kleine Handwerker befinden sich den großen Gewerben mit ihren Kapitalien gegenüber in dieser Lage. Es käme daher darauf an, den Arbeiter, der in dem Geschäfte Arbeiter

bleiben soll, auch zugleich zum Theilnehmer an bemselben zu machen, z. B. den Fabrikarbeiter zugleich auch zum Miteigenthümer des Fabriksgeschäfts, in dem er arbeitet. Er hätte dann seinen Lohn und später seine Dividende am Geminne des ganzen Geschäftes."

Man sieht, der Herr Bischof denkt natürlich nicht an den Verlust. Er hat dies gemein mit allen jenen gelehrten Sozialisten, welche in einer fetten Pfründe, einem gut dotirten Amte oder sonst einer Stellung mit sestem Einkommen und Pensionsberechtigung sixen. Für sie ist Alles Gewinn. Der Geschäftsmann, namentlich der, welcher mit Aredit arbeitet und den Konjunkturen unterworfen ist, sieht sich genöthigt, auch an Verlust zu denken. Wer Vortheil am Gewinn hat, muß auch am Verlust participiren; und was sollte aus den Arbeitern werden, wenn einmal eine Reihe von Verlustzahren eintritt, wie dies in jedem Geschäfte vorkommt?

Der Herr Bischof fährt bann fort: "Da aber die Theilnahme am Geschäfte selbst nur durch das Ravital erfauft werden kann, fo liegt eben die gange Schwierigkeit barin, ben armen Arbeiter mit seinen leeren Sanden zu diesem Kapital und baburch zum Miteigenthum zu verhelfen. Die Concurrenz, die durch Gewerbefreiheit, Sanbelsfreiheit, Freiheit der Riederlaffung u. f. w. unter allen Menschen eintreten foll, fo dag dann alle Rrafte nach ihrer innerften Berechtigung und reinen Bernunft- und Naturgesetzen sich gleichmäßig entfalten können, und an allen Produkten ihren rechtmäßigen Antheil erhalten, ift ja, wie wir nachgewiesen haben, eine eitle Phantafie. Es concurriren nicht nachte Menschen mit gleichen Rräften, sondern Menschen mit dem verschiedensten Kraftmaße; es concurriren nicht gleichgestellte Menschen, sondern solche, von denen die Ginen lediglich mit ihren natürlichen Gaben ausgestattet find, mahrend die Andern über Kapital und Maschinen gebieten können. Wie soll ba ber Arbeiter sich die nöthigen Rapitalien verschaffen, um am Beschäfte und am Geschäftsgewinne Antheil zu erlangen?"

"Hier tritt nun die radikale Partei, die diese Sachlage klar erkennt, mit ihren Borschlägen auf. Um dem Arbeiter das nöthige Kapital zu verschaffen und ihm dadurch die Möglichkeit zu bieten, zugleich auch Geschäftseigenthümer zu werden, soll der Staat dem Arbeiterstande zu Hülfe kommen und ihm die zu dem Geschäfte nöthigen Kapitalien leihen oder schenken. Da aber die Genehmigung

Dieser Staatshülfe von den Kammern bei ihrer jetigen Zusammenfetung nicht zu erwarten steht, indem ja wesentlich nur die besitzenden Stände in ihnen reprasentirt sind, von benen man nicht hoffen fann, bak sie biese neue Laft ihren eigenen Taschen aufburden werden, so foll die Masse des Arbeiterstandes junachst dahin wirken, das direkte Wahlspftem einzuführen. Wenn bas Bolf bann unmittelbar Jene aus feiner Mitte mahlt, die in den Standeversammlungen die Befete befretiren, so mird es ein Leichtes sein, burch Majoritätsbeschlüffe ben Staatswillen dahin zu bestimmen, daß die nothwendigen Rapitalien bem Arbeiterstande jum Selbstbetriebe bes Geschäftes vorgestrect So wird bann endlich bem Arbeiterstande gründlich geholfen. merben. Mit Sulfe ber ihm vom Staate bargereichten Ravitalien ift er zugleich Arbeiter und Geschäftseigenthümer. Der unermekliche Geschäftsgewinn. ber jest unseren reichen Rapitalisten und großen Raufherren ben Benuß aller Lebensannehmlichkeiten bietet, wird dann auch dem armen Arbeiterstande zufließen. Es scheint fast ein Mittel gefunden zu sein. es auf Erben bahin zu bringen, bag ber Arbeiterftand im Befige aller irbischen Genuffe arbeitet und die Bein des Schweikes ber Arbeit nicht mehr empfindet.

"Was follen wir nun zu biefen Vorschlägen fagen? Sind sie an fich berechtigt? Sind sie praktisch und ausführbar? theilmeise mahr? Wir muffen biese Fragen nach einander untersuchen. Bevor wir diese höchst wichtigen Fragen mit aller Rlarheit entscheiden können, muffen wir querst eine Untersuchung über die Natur des Eigenthums felbft vorausschicken. Wir miffen, daß Biele das Eigen= thum für so in sich selbst gesichert ansehen, daß sie schon durch eine Untersuchung über die Grundlagen dieses Rechtes unangenehm berührt werden, und es beshalb auch vermeiben, sich selbst über diese Frage Rechenschaft zu geben. Das ift aber eine verderbliche Täuschung. Nichts ift an fich und durch fich felbst unerschütterlich, als Gott allein und fein heiliger Wille. Alles Andere hat nur eine bedingte Existenz und bedingte Berechtigung. So ift es mit ber Autorität, so ist es auch mit dem Eigenthum. Auch dieses hat nur eine bedingte Berechtigung und diese Bedingung ruht lediglich in Gott und in der Religion.

"Wenn es keinen personlichen Gott giebt, ober wenn es wahr ift, daß die Frage über die Existenz Gottes noch ein wissenschaftliches Problem ift; wenn also ber Standpunkt sammtlicher europäischer Regierungen, die auf allen Lehrkanzeln der Hochschulen unserer gesammten deutschen Jugend diese Frage als Postulat der Wissenschaft in Zweisel ziehen lassen, wenn der Materialismus und der Pantheismus berechtigt sind; wenn alle Jene, die da dem Freigemeindlerwesen huldigen, wenn die große liberale Partei Recht hat, so ist das ganze Privateigenthumsrecht mit allen Gesetzen, die dasselbe reguliren, lediglich und ausschließlich ganz und gar Menschenwille und nichts als Menschenwille, und ich sehe nicht ein, welches gegründete Bedenken man dann erheben will, wenn die Masse der Menschen, die kein Eigenthum besitzen, einmal durch Majorität den Beschluß faßt, daß die Besitzenden ihnen einen Theil als Anleihe überlassen sollen. In diesem Falle kann es nicht ausbleiben, daß sie später noch, weiter gehen und statt der Anleihe einen Theil als Eigenthum fordern."

Wir haben diese Stelle aus dem sozialistischen Buche des Herrn Bischof hierhergesetzt, nicht weil wir ihr irgend einen wissenschaftlichen Werth oder irgend eine sachliche Bedeutung beilegten, sondern weil sie eigenthümlich ist für die Weltanschauung und die Argumentationsweise dieser Herren.

Man erinnere sich nur an die berühmte Schwandorfer Rebe bes bairischen Bischofs Senestren. Er hat dieselbe zwar geleugnet, aber sie ist durch zahlreiche Zeugen bewiesen. Nach der eidlichen Aussage der letzteren sagte der Herr Bischof: "Wenn der König von Baiern nicht mehr König von Gottes Gnaden sein will, dann din ich der Erste, der auf die Barrikade steigt."

Weniger brastisch, aber dem Inhalte nach ähnlich, drückte sich der Abgeordnete für Tauberbischofsheim im Reichstage aus. Am 3. April 1871 antwortete er auf die schwungvolle Rede, womit der Abgeordnete von Treischse die Debatte über jenen "schwarzen Grund-rechtsantrag" eingeleitet, welcher die Emanzipation der Kirche vom Staat, aber ohne die Emanzipation des Staats von der Kirche, bezweckte.

"Ich werde nicht auf den Ton eingehen", sprach der Herr Bischof von Mainz, "den der Herr Abgeordnete von Treischke bei Beginn dieser Debatte angestimmt hat. Er hat Sie gebeten, keinen Gesetzen Ihre Zustimmung zu geben, die den Bischöfen Beranlassung sein könnten, Rebellen an den Landesgesetzen zu werden. Ich will Ihnen, meine Herren, ein Mittel angeben, wodurch Sie diese Gesahr ein für alle

Mal vermeiben werben; obwohl dies bei Ihrem Billigkeitsgefühl überhaupt nicht zu befürchten ift: geben Sie niemals Zustimmung zu Gesetzen, welche Rebellen gegen Gottes Gesetze sind. Dann werden auch wir gewiß niemals Rebellen gegen die Landesgesetze sein, sondern uns bemühen, mit allen treuen Söhnen des Vaterlandes zu wetteifern in treuer Erfüllung der Landesgesetze."

Ein Mitglied ber Fortschrittspartei rief bem Herrn Bischof zu: "Also wollen Sie ja doch rebelliren?" (nämlich unter Umständen, wenn der Herr Bischof ein Staats-Gesetz für einen "Rebellen gegen Gottes-Geset, hält).

Diese interlineare Interpellation ließ der sonst jo schlagfertige Herr Bischof unbeantwortet. Offenbar aus diplomatischen Rücksichten. Der bairische Bischof würde vielleicht "Ja" gesagt und es dann wieder abgeleugnet haben.

Man hätte noch eine andere Anfrage an das verehrliche Mitglied für Tauberbischofsheim stellen können, nämlich die: "Wer sagt uns, was Gottes-Geset ift?"

Wenn der Herr Bischof, der ja jest ein eifriger Anhänger der früher von ihm bekämpften Unfehlbarkeitslehre ist, uns antwortet: "Der Papst!" was wahrscheinlich, oder wenn er uns antwortet: "Ich, der Bischof!" — was möglich ist, nun so ist es ja klar, daß dann diese geistliche Autorität allein und endgültig darüber entscheidet, welche Staatsgesetze gelten und welche nicht.

Der Staat erläßt dann seine Gesetze immer nur mit dem stillsschweigenden Vorbehalt der Genehmigung durch den Papst oder den Bischof, oder den Pfarrer. Widerspricht die geistliche Gewalt einem Gesetze oder bessen Anwendung, dann ist es aus mit demselben. Der Staat giebt das Gesetz und der Priester hebt es wieder auf.

Wohin bieses Shstem führt, haben wir kürzlich in Belgien gesehen. In der guten Stadt Ppern schwebt zwischen der Gemeinde und dem Nonnenkloster ein Streit über einen Stiftungsfonds. Der Staatsanwalt sah sich vermöge seines Amtes berufen, in öffentlichem Interesse zu Gunsten der Gemeinde zu interveniren. Die Gerichte entschieden für die Gemeinde und gegen das Kloster. Als nun die "öfterliche Zeit" herannahte, wo der Katholik zu beichten und zu kommuniziren verpflichtet ist, erhielt besagter Staatsanwalt ein offizzielles Schreiben des Pfarrers, worin er bedeutet wurde, er solle sich

nicht unterstehen, dem Beichtstuhle oder der Communion zu nahen, denn er werde keine Absolution erhalten, wenigstens nicht eher, als dis er gegenüber den Borsteherinnen des Nonnenklosters öffentliche Abbitte gethan und für das den frommen Schwestern unter seiner Mitwirkung zugefügte Unrecht vollen Schadenersatz geleistet habe. Auch die Mitglieder des Magistrats (Gemeinderaths) sollen ähnliche Censuren erhalten haben.

Wird dieses Verfahren von Seiten der Geiftlichkeit consequent durchgeführt und läßt der Staat und die bürgerliche Gesellschaft sich dasselbe gefallen, dann sind wir wieder so weit, daß der Staatsanwalt, bevor er einen Antrag stellt, der Richter, bevor er ein Erkenntniß erläßt, der Staatsbeamte, bevor er entscheidet, und der Gemeindebeamte, bevor er beschließt, seinen Seelsorger fragt und nichts anderes beantragt, erkennt, entscheidet und beschließt, als Das, was ihm dieser besohlen.

Aehnlich verfährt der Herr Bischof von Mainz in seiner volkswirthschaftlichen Abhandlung:

"Die Staatsform, die Autorität, das Eigenthum darf man biskutiren, Gott und die Religion nicht.

"Das Eigenthum hat nur eine bedingte Berechtigung, nämlich wenn die Religion nicht hiskutirt wird. Sobald Ihr wagt an dem "heiligen Willen" zu zweifeln, dann sehe ich nicht ein, welches Besbenken obwalten sollte, das persönliche Eigenthum abzuschaffen."

Man sieht, es ist ungefähr basselbe, was ber Bischof von Regensburg in seiner Schwandorfer Rebe verkündigt. Herr von Senestrey sagt: "Will ber König nicht ausschließlich von Gottes (ober richtiger ber Geistlichkeit) Gnaden sein, so steige ich auf die Barrikade."

Herr von Ketteler sagt: "Will das Eigenthum nicht ausschließlich Eigenthum von Gottes (scilicet von Geistlichkeits-) Gnaden sein, dann schaffe ich das Eigenthum ohne Bedenken ab."

Kühn ist der Ausspruch jedenfalls; und der Herr Bischof scheint nicht bedacht zu haben, daß erfahrungsmäßig, von den ältesten Zeiten bis zur Pariser Commune, die entfesselte Leidenschaft der Massen sich stets vorzugsweise wider die Priester richtet. Jedenfalls kommen die Priester früher an die Reihe, als das Eigenthum, und jedenfalls greift man früher nach dem Eigenthum der Pfründen, der Geistlichkeit.

ber Stiftungen und der Klöster, als nach dem der Privaten. "A tout Monseigneur tout honneur!"

Was folgt nun aber aus der Theorie, welche wir, — an den parlamentarischen und außerparlamentarischen Neußerungen des Herrn Bischofs von Mainz, an der Schwandorfer Rede des Herrn Bischofs von Regensburg und an dem pfarramtlichen Schreiben des Herrn Pastors von Ppern exemplifizirend —, so eben erörtert haben? Einfach das: So lange die Gebiete des Staates und der Kirche einander noch durchschneiden und confundiren, begeht abwechselnd der Staat Unrecht an der Kirche und die Kirche Unrecht am Staat.

Wenn die Rirche barüber entscheiden will, welche Gesetze gelten und welche nicht, so ift das eine lächerliche Anmagung, welche dadurch feineswegs beffer wird, daß man fie unter Migbrauch bes Namens Gottes zu rechtfertigen versucht. Wenn ber Staat ben Leuten ihren Glauben vorschreiben will, so ift dies eine Ungerechtigkeit gegen die Rirche, wie gegen die Bürger. Will ber Staat bagegen die Rirche von sich emanzipiren, so muß er auch sich von der Kirche emanzipiren. Er darf Niemanden zu einem firchlichen Bekenntnig ober zu einer firchlichen Leiftung zwingen. Er barf nicht wegen Kirchenfteuer Erefution verhängen, am allerwenigsten gegen bie, welche aus ber Rirche ausgeschieden oder exkommunizirt worden sind. Er darf überhaupt nicht ben Buttel ber Kirche machen und nicht die Schulen, welche von bem Staat und von den Gemeinden gegründet und botirt worden find, ihren rechtmäßigen Eigenthümern entziehen, um fie ben Rirchen auszuliefern.

Der Herr Bischof spricht viel von Freiheit der Kirche, gar nichts von der Freiheit des Staats. Er scheint dessen souveräne Autonomie nicht anzuerkennen und ihn, sofern er sich nicht der Kirche unterwirft, wirklich für einen "Racker" zu halten. Wie den Staat und die Kirche, so wirft der Freiherr von Ketteler auch die Kirche und die Volkswirthschaft in seiner Abhandlung über die Arbeiterfrage durcheinander. Es heißt darin z. B.: "Da arbeiten einige hundert Fabriksarbeiter, um einem reichen liberalen Fabrikanten, der sie vielleicht um ihren Glauben betrogen hat, alle Genüsse des Daseins zu verschaffen."

Mit Recht fragt man: Was soll biese Andeutung über ben "Glauben"? Wird sie nicht vielleicht in dem Sinne verstanden werden, daß man am Ende gar chriftliche Arbeiter gegen den jüdischen

Arbeitgeber, katholische Fabrikleute wider den protestantischen Fabrikherrn um des Glaubens willen aushetzt? Haben solche Hetzerien nicht wirklich im Elsaß und an anderen Orten, wo der Einfluß der Geist= lichkeit groß ist, stattgefunden? Ist das Bolkswirthschaft oder Kapuzinade? Wissenschaft oder Parteiwuth? Ist das die Stimme der christlichen Liebe oder des unversöhnlichen Hasses?

Den Satz, wie er dafteht, könnte im Uebrigen auch Ferdinand Lassalle geschrieben haben, mit Ausnahme ber Klausel vom "Glauben". Diese hat der Freiherr von Ketteler hinzugedichtet.

Sier liegt die Uebereinstimmung und die Berschiedenheit Beider. Beide wenden sich an jene dunkeln Mächte, welche, wenngleich gezähmt durch die Fortschritte ber Civilifation, im Bufen des Menschen Beide richten ihre Worte direft oder indireft an jene Massen, an beren Unwissenheit und Leidenschaft zuweilen nicht ohne Erfola appellirt wird, und die im Falle eines solchen Erfolges nicht abgeneigt find, fich eine geiftliche ober weltliche Dittatur gefallen zu Beide wetteifern in dem Beftreben, die Lage des deutschen Arbeiters, welche ohne Zweifel ber Berbefferung bedarf, aber doch jedenfalls heute weit beffer ift, als g. B. mahrend bes dreißigjahrigen Rrieges und der darauf folgenden theologischen Zeiten, mit den schmarzesten Farben zu malen. Beide verdammen Schulze-Delitsich und seine Genoffenschaften. Beide donnern wider die liberalen Barteien, wenngleich der Gine mehr von Links und der Andere mehr von Rechts donnert.

Aber in einem Punkte, und das ist die Hauptsache, gehen sie himmelweit auseinander.

Der Sozialismus Lassalle's dient zunächst sozialistischen und dam erst demagogischen Zwecken. Der Mainzer Bischof dagegen will den sozialistischen Pegasus in das klerikale Joch spannen. Am Ende kommt nämlich der Bischof zu dem Ergebnisse, mit den sozialistischen Rezepten Lassalle's gehe es aber doch auch nicht. Er empfiehlt statt dessen: Erschwerung der Eheschließung, Invaliden= und Krankenhäuser unter der Leitung von Mönchen und Konnen und sonstigen Orden der katholischen Kirche, Handwerker= und Gesellen=Bereine unter geistlicher Führung und was er sonst noch unter die "wahren und praktischen Mittel, dem Arbeiterstande zu helsen", rechnet, d. h. was zur Bermehrung des weltlichen Einslusses der Geistlichen dient.

Bei Alledem fann man fich bes Gedankens faum erwehren, bak es ben sozialistischen Führern in erfter Linie um die Macht, und erft in zweiter, oder vielleicht auch gar nicht, um die sozialen Brobleme zu thun ift. Laffalle wollte gunächst die Fortschrittspartei fturgen und bann auf beren Trümmern sich selbst wie einen "rocher de bronce" Bischof von Retteler will die Arbeiter der geiftlichen Diftatur unterwerfen, und die Barifer Commune wollte diefelben ihrem Aufftande und der Befeftigung ihrer ursurpirten Gewalt dienftbar machen. Die "Commune" mar innerhalb des geographischen Bezirfes, ber ihren Bermaltungs-Sprengel bilbete, absoluter Gebieter. wohl hat sie keine soziale Frage gelöst, kein Problem in die Hand genommen. Ja nicht einmal einen Bersuch ober ein Experiment hat fie gemacht. Die "Internationale" hat zwar nachträglich behaubtet. fie habe bei der "Commune" Gevatter gestanden oder Bebammen-Dienste verrichtet, aber irgend welche Beweise hierfür find, forgfältigfter Nachforschung ungeachtet, nicht zu Tage gekommen.

-Trothem beschulbigt ber Communal-Sozialismus, ber Kathebers Sozialismus, ber Kanzel-Sozialismus und ber Lassalle'sche Sozialismus, in süßer Eintrachtswenigstens hierzu verbunden, die Freihandelspartei in Deutschland, der sie aus eigener Machtvollkommenheit den "Manchester"-Namen verliehen haben, der "Unfruchtbarkeit".

Nun, diese Partei ift der Urheber der Reichsgesetzgebung, bei welcher Deutschland gedeiht.

Mögen nun doch einmal die Herren Lassalle und Ketteler die "Früchte" vorweisen, woran man sie erkennen soll. Das bloße "Ad nos ad salutares undas" — Singen thut es noch lang nicht.

10. Mai.

Wir haben bereits des Herrn Bischofs Brochure: "Die Arbeitersfrage und das Christenthum" besprochen. Sie wendet sich an die gebildete Welt, namentlich an den Klerus, soweit er zu dieser zu rechnen. Es bleibt uns nun noch übrig, den Herrn Bischof in direktem Verkehr mit den Arbeitern selbst zu betrachten.

Hierzu dient uns am besten das Schriftchen: "Die Arbeiters Bewegung und ihr Streben im Verhältniß zu Religion und Sitts lichkeit. Eine Ansprache, gehalten auf der Liebfrauen Daide am 25. Juli 1869 von Wilhelm Emanuel Freiherr von Ketteler, Bischof von Mainz". (Dritte Auflage, Mainz, Kirchheim 1869.)

In einem kurzen Vorworte erzählt uns der Herr Bischef, er habe damals das Dekanat Seligenstadt visitirt, und da in dortiger Gegend "die Arbeiter-Bewegung zunehme", so habe er sich kraft seines bischöflichen Amtes für verpslichtet gehalten, "den in jener Gegend zahlreich vertretenen Arbeiterstand zu einer Schlußandacht in der unweit Offenbach gelegenen Kapelle auf der Liebfrauen-Haide einzuladen und vor demselben das Verhältniß der gegenwärtigen Forsberungen und Bestrebungen der Arbeiter zu Keligion und Christenthum zu besprechen."

"Um den dort versammelten Arbeitern eine Erinnerung an jenen Tag zu geben, habe ich die Ansprache drucken lassen und widme sie allen christlichen Arbeitern meiner Diözese."

So schließt ber Herr Bischof sein Borwort.

Hier also spricht er ganz unzweifelhaft als "Kirchenfürst" zu ben Gläubigen seiner Diözese. "Ex cathedra" nennt man es beim Papste.

Ein so einsichtsvoller und gewissenhafter Mann wie ber Bischof von Mainz wird, als er jene Predigt hielt und fie zu Papier brachte; um sie in vielen Tausenden von Exemplaren zu verbreiten, ohne Zweifel im Rlaren barüber gewesen sein, welche Berantwortung er auf sich nahm, als er eine Bevölkerung, welche geneigt ift, der Autorität ihres Rirchenfürften blindlings zu folgen, barüber belehrte, welche Stellung in der burgerlichen Gefellschaft fie einnimmt, welche wirthschaftlichen Rechte ihr zustehen und welche wirthschaftlichen Pflichten ihr auferlegt find. Gang gewiß fennt ber Berr Bifchof auch ben Charafter der dortigen, zwar gutmuthigen, aber leicht verführbaren Bevolkerung. Er weiß, wie schnell entzündbar dieselbe ift, wie rasch fie fich begeiftern, hinreißen, fanatifiren läßt, zum Schlechten sowohl, wie zum Guten. Denn ber Berr Bischof hat ja seiner Zeit selbst die Leichenrede gehalten bei dem Begrabniffe des Fürften von Lichnowsky und bes herrn von Auerswald, welche beide bort 1848 ber Leibenschaft und bem Unverftande ber Menge zum Opfer gefallen.

Wir können daher fest überzeugt sein, daß der Freiherr von Ketteler, als er jene oberhirtenamtliche Ansprache hielt, und noch mehr, als er sie später zu Papier brachte und in die Druckerei gab, jedes

Wort auf das Sorgfältigste erwogen und die feste Absicht gehabt hat, in seiner Eigenschaft als Bischof, in welcher er sprach und schrieb, nichts zu verkündigen, was geeignet wäre, das Wohl der seinem Hirtenamte anvertrauten Schafe zu gefährden; nichts zu sagen, das er nicht auf das Sorgfältigste und Reislichste erwogen und als unumsstößliche Wahrheit anerkannt hat. Hören wir nun, was er sagt:

"Wenn ich", heißt es also in dieser, bei ber Liebfrauen-Rapelle gehaltenen Saide-Bredigt, "wenn ich Euch Arbeiter hierher eingeladen habe, so hatte ich dazu vielfachen Grund. Ihr bildet den größten Theil ber Gesammtbevölkerung biefer Gegend. Entweder find eure Dörfer vielfach in Fabriken umgewandelt, oder ihr zieht in großer Bahl nach den Fabrifftadten, die in eurer Nahe liegen. 3ch nehme daher auch den inniasten und wärmsten Antheil an Allem, mas eure Wohlfahrt betrifft. Dazu treibt mich schon die innige Liebe, welche ich zu euch Allen habe und die burch die Reihe von Jahren, seitbem ich euer Bischof bin und euch fenne und euch besuche, nur immer mehr gewachsen ift. Dazu treibt mich aber insbesondere der Gedanke, bag ich in eurer Mitte die Stelle deffen vertrete, der felbft ein Arbeiter, des Zimmermanns Sohn sein wollte, um fich ber Menschen in ihrer Noth zu erbarmen. Die Mutter biefes göttlichen Rimmermannsfindes, beren Bild mir hier verehren, die mit ihrer mütterlichen Liebe den Arbeitern und Arbeiterinnen in allen ihren Anliegen so nabe fteht, wird es baher gewiß billigen, wenn ich in diefer Stunde bas, was man die Arbeiterfrage nennt, in Beziehung zur Religion bespreche.

"Diese Frage will ich nun so kurz wie möglich, aber mit vollkommener Offenheit, euch beantworten; mit jener rücksichtslosen Offenheit, welche die Wahrheit fordert und die allein dem Verhältnisse, in dem ich als Vertreter dessen, der die Wahrheit selbst ist, zu euch stehe, würdig und entsvrechend ist.

"Die Grundeinrichtung, welche der ganzen Bewegung im Arbeiterstande ihre Bedeutung giebt und ihr eigentliches Wesen ausmacht, ift auf Verbindung, auf Vereinigung der Arbeiter gerichtet, um so mit vereinter Kraft die Interessen der Arbeiter geltend zu machen.

"Diese Richtung der Arbeiter ist nun in Folge der volkswirthschaftlichen Grundsätze, die seit der französischen Revolution zur Geltung gekommen sind" (die Grundsätze der wirthschaftlichen Freiheit sind, wie sich der Bischof aus der englischen und holländischen Literatur fehr leicht überzeugen tann, weit alter und nicht von den Frangosen erfunden) "und in allen Staaten die unbedingte Herrichaft mehr und mehr erlangt haben, eine mahre Naturnothwendigkeit geworden und die Religion hat daher gegen diese Bestrebungen an sich nichts zu erinnern; sie tann sie nur segnen, ihnen zum Beil bes Arbeiterstandes Erfolg wünschen und fie unterftuten. Die unbedingte Freiheit auf allen Gebieten der Volkswirthschaft hat den Arbeiterstand in eine ganz verzweiflungsvolle Lage gebracht. Durch Auflösung aller alten Verbindungen murde der Arbeiter ganzlich isolirt und lediglich auf sich angewiesen. Jeder Arbeiter ftand mit seiner Arbeitsfraft, die sein ganzes Vermögen ausmacht, allein ba. 3hm gegenüber aber ftand bie Gelbmacht, welche in bemfelben Dage bem Arbeiter gefährlich wird, wie ihr Inhaber ohne Gemiffen, ohne Religion ift und fie baber nur zur Befriedigung des Egoismus bemutt. Ein Rothschild, ber seinen Kindern 1700 Millionen Franken hinterläßt, ift so recht Der Menschen= ein Produkt Dieser volkswirthschaftlichen Richtung. verband murbe zerftort und an beffen Stelle trat ber Gelbverband in furchtbarer Ausdehnung. Daraus entstanden nun überall, wo sich diese Verhältnisse schrankenlos entwickeln konnten, für den Arbeiterstand die fürchterlichsten Buftande.

"Gegen diese Jolirung des Arbeiterstandes, gegen dieses Zerstreten der Menschenkraft durch die Geldmacht ist nun von demselben England, von welchem das Verderben ausgegangen ist, der mächtige Antrieb zur Verbindung, zur Organisation gegeben worden.

"Aber auch hier zeigt sich, wie diese Bestrebungen, den Arbeiterstand zu vereinigen, ohne Religion keinen bleibenden Erfolg haben werden. Die Arbeiter bedürfen bei diesen Bestrebungen vielsacher Hülfeleistungen. Sie können nicht alle diese Bereinsangelegenheiten einzeln besorgen. Sie haben Führer und Leiter nöthig, welche die gemeinschaftlichen Angelegenheiten des Arbeiterstandes besorgen. Aber diese Arbeiterführer sind selbst Menschen mit derselben Natur, wie die Kapitalisten sie haben. Benn ein Mensch, der die Macht des Kapitals zu seiner Berfügung hat, seine Arbeiter rücksichtslos zu seinem Bortheile ausnützt, sosenn er ohne Religion und ohne Gott ist; wer giebt diesen Arbeitern die Gewisheit, daß nicht auch ein sogenannter Bolksfreund und Bolksführer sie ebenso ausbeuten werde lediglich zu seinem Intersesse, wenn er ein gewissensose, ein gottloser, ein religionsloser Mensch

ift? Gerade wie die Geldmacht sie ausgebeutet hat, so werden solche Bolksführer sie ausbeuten, so lange sie das Christenthum verachten, ja von Haß dagegen erfüllt sind.

"Ihr seht es ja vor euren Augen, wie immer wieder unter diesen Männern, die sich an die Spite der Arbeiterbewegung stellen, periodisch die heftigsten Kämpse ausdrechen, was im gegenwärtigen Augenblick (damals stand der Kampse Liedknecht wider Schweitzer auf der Tagesordnung) eben wieder der Fall ist, und wie sich dann diese Männer gegenseitig all die Selbstsucht vorwerfen, die sie noch eben den Kapitalisten vorgeworfen haben."

Das ift die Ginleitung ber Predigt.

Der Herr Bischof weiß ohne Zweifel, daß ein jeglicher Mensch seine Bürde auf sich hat, und daß es eine Hauptaufgabe jeder Religion, und folglich wohl auch der römisch-katholischen Confession ist, die Gläubigen zu lehren, "das Unvermeidliche mit Würde zu ertragen", d. h. mit Ergebung in die Wege der Borsehung und in den Willen des Herrn. Wenn nun der Herr Bischof, statt die Arbeiter zu berushigen, sie aufregt, wenn er ihnen im Namen "des göttlichen Zimmersmanns-Kindes, dessen Stelle er vertritt", die Versicherung ertheilt, sie befänden sich in "dem sürchterlichsten Zustande", sie würden nicht nur von den Kapitalissen auf das Gottloseste ausgebeutet — da der Herr Bischof in der Nähe von Frankfurt predigt, so gebraucht er nicht ohne Geschick den Namen "Rothschild" als Popanz —, sondern auch von ihren eigenen Führern schamlos betrogen, so verfolgt er bei diesen, etwas eigenkhümlichen und den sonstigen Vorschreften des geistlichen Amtes nicht völlig entsprechenden Verfahren offendar besondere Zwecke.

Wir vermuthen, daß dieselben rein himmlischer Natur sind. Wenn es sich um rein profane Dinge handelte, dann würden wir so raisonniren: Dieser Autor versichert den Arbeitern, sie befänden sich in einer verzweiselten Lage. Er behauptet weiter, sie würden von dem Kapital ausgebeutet, aber ihre Führer, welche sie von dem Kapital befreien wollten, litten an der nämlichen Selbstsucht, Gewissen- und Gottlosigkeit, wie die Kapitalisten, es sei keine Rettung als bei der Kirche. Der Autor sügt hinzu, er vertrete nicht nur die Stelle der Kirche, sondern auch die des "göttlichen Zimmermanns-Sohnes". Was geht daraus hervor? Der Autor will die Epigonen Lassalle's bei Seite schieden. Er will die Bebel und Liebknecht, die Försterling und

Tölde, die Mende und Hasenclever, die Schweißer und Roller diskreditiren, um sich an deren Stelle zu setzen. Er will herrschen, um dasselbe zu thun, wie das "gottlose" Kapital und die "selbstsüchtigen" Arbeitersührer, um, wie er selbst sagt, die Arbeiter schamlos auszubeuten.

Wie gesagt, so würden wir schließen, wenn es sich um profane Dinge handelt. Gegenüber bem Kirchenfürsten bescheiden wir uns.

In dem Munde eines gewöhnlichen Menschen hätte vielleicht die Berufung auf die besondere Protektion "des göttlichen Zimmermannsskindes und seiner Mutter" und die Behauptung: — "Ich vertrete die Stelle dessen, der selbst ein Arbeiter, des Zimmermanns Sohn sein wollte, um sich der Wenschen in ihrer Noth zu erbarmen" — den Charakter der Blasphemie, oder wenigstens einer starken Selbstwierhebung. Gegenüber dem Kirchenfürsten enthalten die Laien sich jeglichen Urtheils.

Nachdem der Herr Bischof ben allgemeinen Theil so erledigt, geht er über zu dem besonderen.

"Die erste Forderung des Arbeiterstandes ist: eine bem mahren Werthe der Arbeit entsprechende Erhöhung des Arbeitersohnes.

"Diese Forderung ist im Allgemeinen höchst billig; auch die Religion fordert, daß die menschliche Arbeit nicht wie eine Waare behandelt und lediglich durch Ans und Abgebot abgeschätzt werde.

"Man hat oft behauptet, daß Strikes durch die Störung des Geschäfts und durch die Entbehrung des Lohnes auf Seiten der Arsbeiter, welche die Arbeit einstellen, den Arbeitern mehr geschadet als genüt haben. Das ist aber im Ganzen und Großen unwahr. Die Strikes haben, wie dies so eben der Engländer Thornton überzeugend nachgewiesen, den Arbeitslohn bedeutend gehoben. Dieser ist in den letzen vierzig Jahren, seitdem die Trades-Unions ihre Thätigkeit begonnen, in einigen Gewerben um 50 Prozent, in manchen anderen um 25—30 und in allen mindestens um 15 Prozent gestiegen. Thornton macht auch darauf ausmerksam, daß zwar bei den Strikes die Arbeiter in der Regel scheindar unterlegen seien, daß aber dennoch in Folge derselben überall bald nachher eine Erhöhung des Arbeiterslohnes bewilligt worden sei, so daß die Niederlage nur eine scheindare gewesen. Nach dem Borbilde dieser Trades-Unions sind nun auch in Deutschland die Genossenschaften gebildet, denen nicht wenige unter

euch angehören. Dieses Bestreben nach rechtmäßiger Erhöhung des, Lohnes ist gewiß nicht verwerslich. Daß die menschliche Arbeit auch entsprechenden Lohn empfange, ist eine Forderung der Gerechtigkeit und des Christenthums.

"Die Gottlosigkeit des Kapitals, das den Arbeiter als Arbeitskraft und Maschine bis zur Zerstörung ausnutzt, muß gebrochen werden. Sie ist ein Berbrechen am Arbeiterstande und eine Entwürdigung desselben. Sie paßt nur zur Theorie jener Menschen, die unsere Abstammung von Affen ableiten. Die Geldmacht ohne Religion ist vom Bösen. Ebenso aber auch die Arbeitermacht ohne Religion. Beide führen zum Berderben."

Damit thut der Herr Bischof die Lohnfrage ab; in der That etwas cavalièrement, will uns bedünken.

Er beschuldigt schließlich das Kapital schlechtweg der "Gottlosigkeit", nachdem er im Eingange sowohl die Kapitalisten als auch die Arbeiter-Führer als "religionslose, gottlose, gewissenlose Menschen", wenigstens bedingter Weise, bezeichnet hat. Wir wissen nicht, ob der Herr Bischof die "Essays and Treatises" des berühmten englischen Philosophen und Historikers David Hume kennt. Sie sind schon hundert und dreißig Jahre alt; aber es giebt Dinge, die niemals veralten, und darunter gehört folgender Ausspruch Hume's in dem genannten Buche.

Hume führt aus, wie auch der Stand und Beruf den Menschen zuweisen einen besonderen Charakter geben. Bei den Juristen, den Kausseun, ben Aerzten, trete das Standesbewußtsein nicht so stark hervor, weil von ihnen Jeder für sich seinen eigenen Geschäften nachzgehe; etwas Anderes sei es mit der Geistlichkeit des nämlichen Glaubens; denn diese Genossenschaft gewinne für die Gesammtheit und für jeden Einzelnen am meisten durch die Verehrung, welche ihren gemeinsamen Lehren erwiesen wird, und durch die Unterdrückung ihrer Antasgonisten. "Nur wenige Menschen", heißt es weiter, "können Widersspruch mit Geduld ertragen; aber die Geistlichkeit wird zum Neußersten, bis zur Wuth dadurch aufgebracht, weil ihr ganzer Kredit, ihre Existenz und ihr Einkommen von dem Glauben abhängt, welchen ihre Lehren sinden, und weil sie allein auf eine übernatürliche, göttliche Autorität Anspruch machen, und auch einen Vorwand haben, ihre Gegner als gewissens- und gottlose Menschen zu schildern. Das

odium theologicum, der theologische Haß, ist zum Sprichwort geworden. Er bezeichnet jenen Grad von Groll, welchen man für den wüthendsten und unversöhnlichsten hält. Der Drang, sich zu rächen, ist allen Wenschen gemeinsam. Bei den Priestern und den Weibern scheint er jedoch am stärksten zu sein. Denn diesen ist es nicht gestattet, sofort ihren Zorn anf dem Wege des Kampses und der Explosion Luft zu verschaffen, und sie glauben sich deshalb verachtet. So kommt es, daß der verletzte Stolz beiträgt zur Erhöhung der rachsüchtigen Gesinnung."

Vielleicht hat dieser Ausspruch Hume's, wenn er dem Herrn Bischof von Mainz zu Gesicht kommt, die Wirkung, denselben etwas vorsichtiger in der Wahl seiner Ausdrücke zu machen. Denn es ist in der That weder schön noch christlich, Ieden, der anderer Meinung ist, schon beshalb als "gottlos" zu bezeichnen. Geradezu unverantwortlich aber ist es, solche Ausdrücke gegenüber einer ungebildeten Menge zu gebrauchen, welche zu Misverständnissen und Exzessen, wie dies ja der Herr Bischof selber am besten weiß, geneigt ist. Herr von Ketteler giebt deutlich zu verstehen, der gegenwärtige Lohn sei zu niedrig, der Arbeiter werde von den Fabrikanten dis zur Zerstörung ausgenutzt; er verlangt, daß der Lohn dis auf den "wahren Werth der Arbeit" erhöht werde.

Was ist der "wahre Werth" der Arbeit? Will uns der Herr Bischof die Ziffer nennen? Wenn nicht, kann er uns einen Richter bezeichnen, welcher die Ziffer sixirt?

Nein, das Alles kann er nicht. Heißt das aber nicht, wüste bemagogische Agitation treiben, wenn man den Leuten etwas verspricht, von dem man selbst nicht weiß, was es ist?

Der Herr Bischof versichert, seit Einführung der wirthschaftlichen Freiheit sei die Lage der Arbeiter immer schlechter geworden, und gegenwärtig befänden sie sich in den "fürchterlichsten Zuständen". Unmittelbar nachdem er dieses Bild mit den schwärzesten Farben gemalt, behauptet er, in den letzten Jahrzehnten sei der Arbeitslohn um 15, 20 ja 50 Prozent gestiegen. Wären beibe Behauptungen richtig, so würde das Elend besto größer geworden sein, je höher der Lohn stieg. Glücklicher Weise ist dies nicht der Fall. Die Behauptung über die Erhöhung des Lohnes ist richtig, die über die Vermehrung bes Elendes ist salsch und der Lohn hat sein Steigen nur der "Gott-

losigkeit" bes Kapitals zu verdanken, welches, jemehr es wuchs, besto mehr gestattete, guten Lohn zu bezahlen. Das gottlose Kapital, die Erhöhung des Lohns und die Verbesserung der Zustände marschiren mit einander.

Der Herr Bischof freilich behauptet, nicht das Rapital, sondern die Arbeitseinstellungen haben den Lohn in die Höhe getrieben. Er beruft sich hierfür auf den "Engländer" Thornton. Hätte der Bischof das Buch von Thornton vollständig gelesen, so würde er entweder eine andere Ueberzeugung gewonnen, oder für seine jetzige eine andere Autorität angerufen haben. Wir wollen zum Beleg dessen nur zwei Stellen aus Thornton's Buch: "Die Arbeit, ihre unberechtigten Ansprüche und ihre berechtigten Forderungen, ihre wirkliche Gegenwart und ihre mögliche Zukunft", hierhersetzen.

"Für die speziellen Interessen der Arbeiter", sagt Thornton, "kann der Lohn, der durch Strikes erzielt wird, auch zu hoch sein, nämlich dann, wenn er höher ist, als ihn das Geschäft, in welchem die Arbeiter angestellt sind, auf die Dauer zu zahlen vermag. Wenn die Arbeiter diese Grenze überschreiten, laufen sie große Gesahr, selbst ihre eigenen Interessen zu verletzen."

Und von den Gewerkvereinen und Strifes giebt Thornton folgende Schilderung: "Natürlich bürfen Rekruten, die gegen ihren Willen einer Genossenschaft einverleibt sind, darin nicht anfangen, was fie wollen."

"Im günstigsten Falle hätten sie sich ber Majorität unterwersen müssen. Jeber Maßregel, die von der Mehrzahl beschlossen wird, hat die Minderzahl sich zu fügen. Ihr bleibt keine andere Wahl, wenn sie nicht austreten will: und dazu wird sich Niemand leicht entschließen schon aus denselben Gründen, die ihn bewogen haben, sich aufnehmen zu lassen, dann aber auch, weil er ungern sein Anrecht auf die Unionsfasse (Gewerk-Vereinskasse) verliert, das er sich durch seine Beiträge erkauft hat. Zu Zeiten wird die Fügsamkeit der Minorität auf eine harte Probe gestellt, namentlich während der Dauer eines Strikes. Dieser Name klingt zwar recht kriegerisch, drückt aber, wie Iedermann weiß, vielniehr eine passive als eine aktive Opposition aus. Zum wirklichen Handgemenge mit den Fabrikherren kommt es nur in seltenen Ausnahmefällen; sie lassen sie einfach im Stich, gehen insgesammt auf und davon und ahmen damit oftmals in mehr als Einer Hinsicht die

römischen Plebejer nach, als sich diese auf den Mons Sacer zurückgezogen und dadurch die Moral der Fabel vom "Bauche und den Gliedern" schägen lernten. Haben sie num die Arbeit eingestellt und beziehen in Folge dessen zur Zeit keinen Lohn mehr, so sind sie sür ihren Unterhalt auf ihren Reservesonds angewiesen und auf die Unterstützung anderer Arbeitervereine und theilnehmender Bundesgenossen. Diese ergiebt Alles in Allem oft einen so ansehnlichen Betrag, daß den Familien wöchentlich 10, 12 und 14 Schilling ausgezahlt werden können.

"Allein fo ftarten Anforderungen an die Bereinstaffen vermag nur bann auf lange Zeit entsprochen zu werben, wenn die Feiernden nur einen kleinen Bruchtheil ber gesammten Genoffenschaft ausmachen. Wenn der Strife, anftatt fich auf einige wenige Werkstätten zu beichränken, fich auf bas gange Gebiet bes Bereins erftreckt, bann werben die Beiträge rasch kleiner und kleiner und ber Empfänger immer weniger, bis die Ersteren auf beinahe Nichts reduzirt find. Unterdeffen befinden sich Sunderte, vielleicht Tausenbe von Kamilien in der schrecklichsten Roth. Gleich anfangs mar es ihnen ichon hart genug angefommen, von einem Gesammtverdienste von vier oder fünf Bfd. Sterl. bie Woche auf ein Wartegelb von blos etwa boppelt so viel Schilling heruntergeset zu werden. Aber wenn selbst bies Scherflein ausbleibt, bann find fie, um nicht umzutommen, gezwungen, jedes Stuck ihrer Sabe zu veräußern, wofür Brod gefauft werden fann. Uhren, Ohrringe und Trauringe, Tische und Stühle, Bettwäsche und Kleiber, Alles verschwindet. Eins nach dem Andern, und mit Jedem wird die Hoffnung geringer, daß mit so vielen Opfern endlich ein Erfolg erfauft werben fann.

"Und unter Denen, die sich so ganz ihres Besitzes berauben, giebt es immer Viele, die keineswegs überzeugt sind, daß dies in einer gezechten Sache geschieht. Manche mögen von Ansang an den Kampf sür hoffnungslos, oder den Gegenstand, um den es sich handelt, sür verhältnißmäßig gering gehalten haben. Andere, nachdem sie kurze Zeit die ditteren Früchte dieses Streites gekostet, würden herzlich froh sein, könnten sie ihr früheres friedliches Leben wieder ausnehmen. Fragt nur Einen oder den Anderen von ihnen unter vier Augen, ohne daß die Kameraden euch hören können, warum sie nicht arbeiten, da sie es doch so nöthig hätten und blos die Hand dansch auszustrecken brauch-

ten; warum sie lieber den ganzen Tag faulenzen — und ihr werdet Wenige sinden, die hinlängliches Bertrauen zu dem eingeschlagenen Berfahren haben, um eine Rechtsertigung desselben zu versuchen. Sie werden vielmehr die Schuld ihrer stillschweigend zugegebenen Thorheit auf "ihre Kameraden, oder den Berein oder den Borftand" schieben. Sie werden auch zu verstehen geben, daß, wenn es nach ihnen ginge, sie ihre Arbeit sofort wieder aufnehmen würden, und daß sie nur ihren Genossen zu Liebe müssig umherlungern, selber darben und Frau und Kinder darben sehen."

Wenn der Herr Bischof fraft seines hohen Kirchenamtes sich berufen fühlte, "den Engländer Thornton" zu studiren und den Eigarrenarbeitern am Main Vorlesungen darüber zu halten, so würde er vielleicht besser daran gethan haben, den letzteren diese authentische Stelle aus dem Buche mitzutheilen, statt ihnen ein oberflächliches und ungenaues Resumé zu geben.

Wer die Arbeiter zum Strife ermuthigt, übernimmt eine schwere Denn nicht alle Strikes gelingen, und wenn nur einer Berantwortung. miglingt, so bringt er bie furchtbarften Leiden über die Bevölferung. Unter bem Balbenburger Strife haben Alle, und zumeift die Arbeiter. gelitten. Die letteren haben ihren 3med nicht nur nicht erreicht, fonbern auch an birettem Schaben und entgangenem Lohn so viel geopfert, bag brei Jahre nicht hinreichen, um ben Berluft zu ersetzen burch ben Ueberschuß, den sie zu erzielen gedachten. Man fieht alfo, die Chancen find fehr ungleich. Ohne Zweifel giebt es auch gerechte Strikes, b. h. folche, welche eine Lohnerhöhung erzielen, welche die Umftande geftatten, und der Arbeitgeber freiwillig hatte gewähren sollen, anstatt sich durch bie Arbeiter zwingen zu laffen. Allein auch hier empfiehlt sich für bas unbetheiligte Publitum die ftrengfte Einhaltung bes Grundfates ber Nichtintervention. Man soll weder für noch gegen die Arbeiter Partei ergreifen. Denn nur, wenn ber Kampf fich selbst überlaffen bleibt, wenn fein Dritter sein Gewicht in die eine ober die andere Wagichale mirft, gewinnt die gerechte Sache ben Sieg. Würden wir bei jedem Strife zu Gunften ber Arbeiter interveniren, fo murbe ichließlich Riemand mehr arbeiten; Jeder würde bas (aus ben Beiträgen unbetheiligter Dritter zusammenfliegende) Geld ohne Arbeit der Arbeit mit Geld vorziehen.

Eine wirksame Intervention für die Arbeiter besteht in der That

nur darin, daß man Geld aufbringt, um den Arbeitern während des Strikes das Dasein zu fristen. Mit Reden und Predigten kann man die Strike-Kasse nicht füllen; und wer mit Worten zum Strike antreibt, ohne Thaten folgen zu lassen, der stürzt die Arbeiter in den Krieg, um sie dann erbarmungslos ihrem Schickal zu überlassen.

Denn Strife ift Rrieg, Rrieg um Macht und Gelb. In bem von dem Herrn Bischof so fehr gelobten Lande der Strifes. in England, tritt bei jedem Strife der Coalition der Arbeitnehmer fofort eine Coalition ber Arbeitgeber entgegen, welche lettere Coalition ebenfalls die äußersten Mittel aufbietet, um die Lohnsteigerung abzuwenden, eventuell um sie wieder rückgängig zu machen; gelingt aber letteres und es gelingt erfahrungsmäßig jum öfteren -, dann ift die Lage ber Arbeiter schlimmer als vorher. Wenn aber auch der Strike gelingt und die Lohnerhöhung bleibt, so gereicht auch das keineswegs immer, wie dies der Herr Bischof ohne Weiteres anzunehmen scheint, den Arbeitern zum Bortheil. Oft endigt ber Strike mit Gleichstellung bes Lohnes für alle Arbeiter, für gute wie für schlechte. Hier opfert ber Gute, entweder in Folge von Unkenntnif ober von Zwang, seine berechtigten Ansprüche bem Schlechten; und barunter haben alle Intereffenten auf die Dauer zu leiben. Ober man gleicht die Sache wieder aus durch Berfäumniß- und Fehlerftrafen, welche dem Trägen oder Fahrlässigen auferlegt werden. Dann führt man die Ungleichheit zur hinterthur wieder herein, nachdem man fie zur Vorderthur hinausgeworfen hatte. In diesem Falle ift es nur "Biel Lärm um Nichts".

Endlich aber — und das ist die Hauptsache — wird kein Mensch behaupten wollen, wohl auch Herr von Ketteler nicht, daß durch jede erzwungene Lohnerhöhung sofort das Nationalvermögen um die Differenz zwischen dem neuen und dem älteren Lohnsatz steige. Der Nationalreichthum wird an sich nicht vermehrt, sondern deplazirt. Irgend Jemand hat also den Schaden zu tragen, und manchmal sind das die Arbeiter selber.

Wir erwähnten bereits den Fall, wenn das Geschäft den erhöhten Lohn auf die Dauer nicht zu zahlen vermag. Es geht dann zu Grunde und die Arbeiter werden brodlos. Sie haben den Baum umgehauen, um den Apfel zu bekommen. Besteht aber das Geschäft fort, so hat natürlich der Unternehmer das Bestreben, die ihm auferlegte höhere

Last, womöglich noch mit einem Aufschlag, der ihm zugute kommt, auf Andere abzumalzen. Gelingt dies, wie es z. B. bei ben Baugemerben. vermoae ihres lokalen Monopols, häufig ber Fall ift, so stockt bie Bauluft und die Miethe ber Wohnungen fteigt. Das Broduft ist also die Wohnungenoth, unter welcher besonders die Arbeiterfamilien leiden. Allein noch mehr: Wenn ich ben Baugewerben breifig Brozent mehr bezahle, so bin ich, wenn inzwischen nicht bas Nationalvermögen ober mein Antheil an demselben entsprechend gestiegen ift, gezwungen, meine anderen Ausgaben entsprechend zu reduziren. Ich schränke also meinen Verbrauch ein und damit den Absatz und die Broduktion in allen betreffenden Gewerben. In Folge beffen muß in letteren der Arbeits-Bas die Bauhandwerker gewinnen, mußten alle übrigen lohn sinken. Das Gute, das Jenen zu Theil mard, wird mehr Arbeiter verlieren. als aufgewogen durch ein doppeltes Uebel, das erftens die Maffe der Consumenten und zweitens die Masse der Arbeiter trifft.

Bei der heutigen Organisation der bürgerlichen und wirthschaftlichen Gesellschaft ist ein jeder Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Consument und Produzent zugleich. Wäre es möglich, daß gleichzeitig alle Arbeiter striken und alle eine dauernde Lohnerhöhung erzwingen, sowürde um die Differenz das Geld entwerthet und der Preis der Produkte gesteigert, es würde Alles theurer werden und der erhöhte Lohn würde nicht mehr Kauffraft besitzen, als der niedrige alte. Natürlich würden die Arbeiter mit allen ihren Bedürfnissen nicht minder getroffen werden von der Theuerung, wie die übrigen Wenschen.

Der Kopf bes Herrn Bischof ist beherrscht von der unklaren Idee, der Arbeiter produzire blos, der Nichtarbeiter consumire blos. Eine solche Borstellung ist bei ihm natürlich. Wenn man den Herrn Bischof lediglich mit den profanen und nüchternen Augen eines Manchestermannes betrachtet, so ist er allerdings in wirthschaftlicher Beziehung nur Consument und gar nicht Produzent. Allein bei uns anderen Menschen, und wir bilden die ungeheure Mehrzahl, bei uns anderen ist das ganz anders. Der produzirende Arbeiter consumirt auch und der consumirende Unternehmer produzirt auch. Es ist überhaupt unmöglich, unser deutsches Bolk nach der chinesischen Schablone in zwei Kasten, in die der Arbeiter und die der Nichtarbeiter zu theilen. Die Eimer steigen vielmehr auf und nieder. Hier ist ein großer Indu-

strieller, dessen Großvater ein armer Schlossergeselle war; und bort ist ein Schlossergeselle, bessen Bater ein reicher Kausherr gewesen; und beibe gehören berselben Nation an und sind vor dem Gesetze gleichberechtigte Bürger. Die Abstraktionen, mit welchen der Herr Bischos operirt, existiren nicht im wirklichen Leben.

Am liebsten möchte der Herr Bischof alle Arbeiter zu Geschäftsteheilhabern machen, und zwar durch den Staat. Er behauptet sogar, "ein Kapital" — also immer doch Kapital trots all seiner "Gottlosigsteit" — "ein Kapital von 30,000 Thalern genüge, um in bedeutendem Umfange mit einer bedeutenden Partnerschaft für Sigarrenarbeiter in Wittelbeutschland den Anfang zu machen." Warum hat der Herr Bischof selbst nicht den Anfang gemacht in den drei Jahren, welche verslossen sind, seit er den Sigarrenarbeitern seine sozialistische Rede gehalten? Jenes Kapital bei den Gläubigen aufzubringen, wäre ihm bei seiner erhabenen und einflußreichen Stellung ohne Zweisel leicht gewesen. Er muß also doch wohl Bedenken in der Sache selbst geshabt haben.

Die Wahrheit ift, daß jeder Arbeiter zwar den Marschallstab in seinem Tornister hat, daß aber eben so wenig jeder Mensch Unternehmer, wie jeder Unterthan Baron oder jeder Ratholik Bischof werden kann. Gewiß der Kaifer tann Jemanden jum Freiherrn und der Papft fann Jemanden zum Bischof machen, und bann bleibt er es bis zum Ende Aber mit dem Unternehmer ist es etwas Anderes. Wenn ich heute Jemanden den Antheil an einer Fabrik schenke, so wird er bald aufhören, denselben zu besitzen, wenn ihm die zur Führung eines folden Unternehmens erforderlichen Eigenschaften fehlen. Für die Lösung der Frage der Bartnerschaft hat Borchert in Berlin und von Thumen in Mecklenburg mehr gethan, als alle Bischöfe der Welt mit ihren Predigten. Baren alle Fabrifanten Manner, wie Herr Wilhelm Borchert junior in Berlin und alle Gutsbesitzer Männer, wie herr von Thumen in Mecklenburg, und fonnten fich die Arbeiter alle diejenigen Eigenschaften aneignen, welche ber Unternehmer im Intereffe bes Unternehmens nöthig hat, bann hatte man weber die 30,000 Thaler, noch die Predigt des Herrn von Ketteler nöthig. Dann ware die Frage ber Partnerschaft thatsachlich gelöst.

Wenn wir zum Schluß unsere Meinung über die mit so viel Oftentation in Scene gesetzte Predigt zusammenfassen sollen, so ist es bas: Die volkswirthschaftlichen Lehren, die der Herr Bischof den Arsbeitern gegeben hat, sind irrig.

Wir sind aber weit entfernt, Jeden, dessen Meinung wir für unsrichtig halten, für ruche und gottlos zu erklären. Bielmehr haben wir keinen genügenden Grund daran zu zweiseln, daß Herr von Ketteler nach bestem Wissen und Gewissen gesprochen, und daß er glaubt, was er gesagt hat. Er hat nur von Bolkswirthschaft zu wenig gelernt; und auch das aus einem sehr triftigen Grunde, nämlich weil ihm sein geistliches Oberhirtenamt wahrscheinlich dazu nicht die Zeit ließ.

Alles das aber sind nur subjektive Entschuldigungen. Objektiv ist und bleibt es sehr bedenklich, wenn ein Kirchenfürst unter Berufung auf sein geistliches Umt und seine "himmlische" Mission über profane Dinge predigt, von denen er nichts versteht, wenn er Aeußerungen thut, die zu sehr gefährlichen Misverständnissen zu führen geeignet sind, und wenn er Erwartungen und Hosfnungen weckt, welche mit Täuschungen enden und enden müssen.

Zum Schlusse aber möchten wir noch bem Kirchenfürsten zu gerwägen geben, ob er sein Verhalten gegenüber ber Kirche verantworten kann.

Die Existenz der Kirche beruht u. A. auch darauf, daß die Angeschörigen derselben der Kirche und ihren Organen glauben.

Diesen Glauben fordert der Bischof von Ketteler auch als Schriftssteller und Redner für seine Aeußerungen über weltliche Dinge. Denn er beruft sich zur Erhärtung seiner Behauptungen wiederholt auf Gott und seine heiligen Gesetze, sowie auf sein bischössiches Amt, kraft desen er "die Stelle des Zimmermanns-Sohnes vertrete".

Das lettere ist nun vor Allem entschieden falfc. To Nach der Berfassung und der Lehre der katholischen Kirche hat kein einzelner Bischof das Recht, sich als den Stellvertreter Christians Erden in bezeichnen.

Darf er dies nicht einmal in geiftlichem Angelegeicheiten, so darf er es noch viel weniger in weltlich etin Dingen. 131 Bier aber handelt es sich um Fragen der Wissenschaft, um Fragenbles Mittinkels ohne allen Zweifel prosanen Wissenschaft, um Fragenbles Mittinkels ökonomie.

Daß der Herr Bischof weder in seiner Brofchine "Das Chriften-

thum und die Arbeiterfrage", noch in seiner Predigt es auch nur versucht, seine, meist in den Tag hinein hingeworfenen, unklaren Beshauptungen wissenschaftlich zu begründen, das ist seine Sache. Aber wenn er den Mangel an Thatsachen und Beweisen durch Vorschieben der Religion maskiren, wenn er die Blößen, welche sich der profane Schriftsteller giebt, durch die geistliche Autorität des Bischofs zu decken sucht, — so ist das Mißbrauch; doppelter Mißbrauch, wenn es sich um eine Frage handelt, dei welcher die Gefahr sehr nahe liegt, Mißverständnisse hervorzurufen, Klassenkünfte anzusachen und die Facel der Zwietracht in den Schoß der Gesulschaft zu schleudern.

Worauf beruht denn die geistliche, die kirchliche Autorität? Darsauf, daß sie sich auf Fragen beschränkt, welche sowohl der Wissenschaft, als auch der Praxis des gemeinen Lebens entrückt sind. Ich will mich hier nicht auf spekulative Erörterungen einlassen, sondern einsach constatiren, daß Fragen, wie die über die Existenz und die Sigenschaften Gottes, oder der Götter, über den Ursprung des Bösen, über die Unsterblichkeit, über Belohnung und Bestrasung im Jenseits, über die Prädestination, die Rechtsertigung durch den Glauben u. s. w., dis jest weder durch die Wissenschaft noch durch die Ersahrung in einer befriedigenden und allgemein anerkannten Weise gelöst worden sind, daß wir vielmehr heute gerade so viel davon wissen, wie zu allen anderen Zeitaltern, d. h. wenig oder nichts.

Da wo das Wissen aufhört, fängt der Glaube an; und die geistlichen Antoritäten haben auf diesem Gebiete so leicht nichts zu befürchten, weil dieselben die dahin weder von der Wissenschaft, noch von den Ersindungen und Ersahrungen berührt worden sind. Die Ersindung der Buchdruckerkunst, des Pulvers und des Compasses, die Entdeckung Amerika's und des Seeweges nach Indien, Dampsschiffe und Eisenbahnen, Gas und Telegraph sind hierauf erfahrungsmäßig ohne Einfluß geblieben.

Was also innerhalb jenes Kreises die geistliche Autorität behauptet, das kann man glauben oder nicht glauben. Es zu widerlegen ist schwer, ja nach der Meinung der Mehrzahl der Menschen unmöglich.

Darauf beruht zum Theil die Autorität der Kirche. Wenn aber die Kirche oder die Hierarchie dies Gebiet verläßt und aufhört, sich auf

das eigentliche und mahre Gebiet der Religion zu beschränken, so begiebt sie sich in große Gefahren.

Wenn die heiligen Bäter der Inquisition behaupten, die Erde drehe sich nicht um die Sonne, sondern die Sonne um die Erde, wenn der Pastor Knak abermals den mißlungenen Versuch macht, die Erde sestzunageln, so stoßen sie auf Widerspruch oder gar auf Gelächter, selbst bei solchen, welche ihnen sonst zu glauben geneigt sind. Wenn der Bischof von Ketteler behauptet, zweimal vier sei nicht acht, sondern zwei, oder se mehr Lohn der Arbeiter bekomme, desto schlechter gehe es ihm, so ist er ebenfalls in Gesahr, einem ähnlichen Geschick zu versallen.

Der Berr Bischof von Retteler hat fehr viel Broschüren geschrieben, nicht nur über Religion und Glauben, sonbern auch über Staat und Recht, über Kultur und Wiffenschaft, über Bolitit und Krieg. Er hat babei Unglud gehabt. Seine Politit in heffen-Darmstadt hat Schiffbruch gelitten. Seine großbeutschen Phantasien aus ber Zeit vor 1866 haben kein besseres Schicksal gehabt. Seine nach 1866 gemachten Anstrengungen, Unvermittelbares zu vermitteln, sind nicht minder gescheitert. Aber das Alles würde ihm und der Kirche nichts schaben, wenn er nicht ftets seine jeweiligen, rein subjektiven Irrthumer über Rrieg und Bolitif. über ben Staat und feine Befete, über Recht und Bolfswirthichaft, unter Berufung auf fein Amt als Rirchenfürst, vorgebracht hatte, d. h. auf die ihm fraft dieses Amtes innewohnende ausschließliche Renntnig von Gottes Gesetzen. Diese beständige Reis gung, jene burch die Natur ber Dinge gezogene Grenze zu überschreiten und weltliche Dinge mit geiftlichen, Fragen des Glaubens mit Fragen ber Wiffenschaft zu vermengen, und an die Stelle des Ewigen und Unvergänglichen die Interessen bes Tages zu setzen, und dabei überall und ohne Unterschied, selbst in nichtigen und gleichgültigen Dingen, die Autorität Gottes zu interponiren, fest ben herrn Bifchof (und mit ihm fein bischöfliches Amt) ber Gefahr aus, vor ber Macht ber Ereignisse, vor der Logik der Thatsachen und der Fackel der Wissenschaft Lügen geftraft zu werben. Geschieht bies aber, so erschüttert es ben Glauben an die Sierarchie, wenigstens bei allen benkenden Menschen, nicht nur in weltlichen, sondern auch in geistlichen Dingen.

Ja sogar eine einfache Pfälzer Bäuerin sagte:

"Es muß mit unseren Geiftlichen nicht mehr Alles in Ordnung

sein. Wir Katholiken haben 1866 volle acht Tage lang gemeinschaftslich mit unserm Pastor gebetet, Gott möge die Oesterreicher siegen lassen; und der Pastor hat uns gesagt, nun könne es gar nicht mehr sehlen. Aber die Preußen haben nur einen Bettag gehalten und doch gewonnen. Wie ist das?"

Genug, es steht außer Zweifel, daß der Bischof in der Wissenschaft und der Politik zum Deftern geirrt hat. Irren ist menschlich. Allein der Herr Bischof hat sich bei seinen Irrthümern stets auf die Gesets Gottes berufen; und es wird daher Mancher geneigt sein zu glauben, daß man sich auf seine Citate nicht verlassen kann. Dieser Glaube wird sich dann aber schwerlich auf profane Dinge beschränken. Man wird schlechtweg seine Kenntnisse dieser Gesets bezweifeln.

Ich fürchte, ber Herr Bischof läßt sich burch seine Abneigung (um nicht zu sagen: seinen Haß) gegen die Liberalen dazu hinreißen, Mittel zu gebrauchen, welche geeignet sind, den Glauben an die Auto-rität der Kirche zu untergraben.

## II.

## Kulturgeschichtliche Bersuche.

- 1. Die Wirthschafts : und die Rechts : Aultur in der Geschichte, in ihren Berschiedenheiten und in ihren Bechselwirkungen.
- 2. Bur Phyfiologie des Gigenthums und des Erbrechts.
- 3. Bur Gefdichte ber Staats= und Gemeindefteuern.
- 4. Bur Gefdicte bes beutiden Balbes.
- 5. Gefdicte bes Rheingauer Martwaldes.

## Die Wirthschafts= und die Rechts=Kultur

in

der Seschichte, in ihren Berschiedenheiten und in ihren Bechselwirkungen.

(Befdrieben Anfang 1869.)

"Am Baum ber Menfcheit brangt fic Bluth' an Bluthe."

- 1. Recht und Wirthichaft nach geschichtlicher Anficht. Drei Borlesungen von Wilhelm Arnold, ord. Profesor ber Rechte in Bafel. Bafel, D. Georg 1863.
- 2. Rultur und Rechtsleben. Bon Wilhelm Arnold, orb. Professor ber Rechte an ber Universität Marburg. Berlin, Dummler 1865.
- 3. Rultur und Recht ber Romer. Bon Bilhelm Arnold, orb. Professor ber Rechte in Marburg. Berlin, Dummler 1868.

Trofessor Wilhelm Arnold, bereits als verdienstvoller Forscher auf dem Gebiete der Geschichte der wirthschaftlichen Kultur in Deutschland, wie durch seine Geschichte des Grundeigenthums in den deutschen Städten, insbesondere in Basel, bekannt, hat sich in den drei oben genannten Werken eine weit höhere und allgemeinere Aufgabe gestellt, als früher.

Soweit sie spezifisch juristisch ist, geht sie uns hier nichts an. Wir wollen uns in dieser Hinsicht hier darauf beschränken, kurz Folsgendes, und auch das nur zur nothdürftigen Orientirung für den nichtsjuristischen Leser anzusühren:

Deutschland hat, was seine Rechtsverfassung anlangt, ein eigensthümliches Schicksal gehabt. Die einheitlich-nationale Fortentwickelung bes germanischen Rechts wurde burch den Sieg der ständischen und territorialen Zersplitterung gehemmt. Seine Quellen wurden ver-

schüttet, seine Abern unterbunden. Die Rechtsbildung stockte, während die Entwickelung der Kultur, namentlich auch der wirthschaftlichen Kultur, mit Riesenschritten voraneilte. Die vorgeschrittene Kultur und das zurückgebliebene Recht harmonirten nicht mehr miteinander. In dieser Verlegenheit griff man zu einem Rechte fremben Ursprungs, das jedoch in Folge des hervorragenden Berufs zur Rechtschaffung, welcher die betreffende Nation auszeichnet, den Charakter eines universellen Kultur- und Weltrechts angenommen und deshalb auch in allen europäischen Ländern seinen Einfluß geübt hat; in Deutschland freilich schon von Alters her am meisten, weil hier am wenigken nationale Widersstaalt vorhanden war. Das war natürlich, vom spezifisch nationalen Standpunkte aus betrachtet, ein Unglück. Da wir aber die letzten vier Jahrhunderte aus den Annalen unserer Geschichte nicht ausstreichen können, so müssen wir sehen, wie wir die Sache am besten wenden, um begangene Fehler wieder gut zu machen.

Die zwei Hauptsehler unserer Vorsahren sind, erstens daß sie das römische Recht nicht in seiner klassischen Form, sondern in der Um- und Mißgestaltung des Justinian und der Glossatoren aufnahmen, zweitens aber, daß sie, statt dasselbe mit unseren einheimischen Rechtsstoffen zu einem organischen Körper zu vereinigen, auch hier, wie in der Politik, dem Dualismus huldigten und uns zwei Rechts"Seelen" andichteten, eine römische und eine deutsche, die sich unter einander stritten und gegenseitig nach Kräften schädigten und zwar auf Kosten der Einzelnen und der Nation.

Neben diesen Krieg der Germanisten wider die Romanisten, die beide gleich sehr an unwissenschaftlich-scholastischer Auffassung litten, trat der der historischen und der rationalistischen Schule. Letztere legte allzugroßen Werth auf die Fabrikation und Interpretation der Gesetz durch die jeweilige Staatsgewalt und ihre Organe, während erstere mit Recht das Hauptgewicht auf die historische Entstehung des Rechts aus dem Geiste der Nation heraus legte, sowie auf seinen Zusammenhang mit der gesammten übrigen geistigen und materiellen Kulturentwickelung, von welcher es selber in seiner Fortbildung einen integrirenden Theil bilbet.

Erst seitdem man in Deutschland diesen Zusammenhang begriffen hat, seitdem man zu den Quellen zurückgegangen ist, seitdem die Rechts-wissenschaft die Nothwendigkeit der Einheit der nationalen Rechtsbildung

erfaßt und sich in dieselbe vertieft, erst seitdem auch das Volk selbst einen nationalen Aufschwung genommen und Organe seines Gesammt-bewußtseins geschaffen hat, erst seitdem haben wir die Aussicht auf die Wiedergeburt unseres bürgerlichen Rechts gewonnen, wie dies schon vor vierzig Jahren Jakob Grimm (in der Vorrede zur ersten Auslage seiner deutschen Rechts-Alterthümer, Göttingen 1828) mit scharfem Blicke voraussagte, mit den Worten:

"Die juriftische Praxis in Deutschland gerieth, weil sie ben vaterländischen Stoff zu verachten anfing, die fremden Formen aber nicht vollständig begreifen konnte, in Erschlaffung. Durch nüchternes mechanisches Gesetzgeben, das sich dem Bestreben pedantischer Sprachmeister oder eiteler Sprachphilosophen vergleichen läßt, wurde der Schaden nur noch größer. Erst in unserer Zeit, nachdem das Studium des römischen Rechts auf seine alte Reinheit und Strenge zurückgeführt, das des einheimischen wieder zu vollen Ehren gebracht worden ist, darf man eine langsam heranrückende Resormation unserer Rechtsversassung hoffen und voraussehen."

In den seit diesem Ausspruch verflossenen vierzig Jahren hat sich biese Hoffnung zu realisiren begonnen und die Korpphäen unserer Wissenschaft von Savigny bis auf Gerber haben das ihrige dazu beigetragen.

W. Arnold bewegt sich auf berselben Bahn. Seine brei oben angezeigten Werke stehen in bem engsten Zusammenhange und erforbern baher eine gleichzeitige Besprechung.

Das zuerst genannte ist die Vorhalle zu den beiden andern. Die Vorhalle muß stets geöffnet sein für Jedermann aus dem Bolk; deshalb haben wir es denn auch hier (im Gegensate zu den beiden anderen Werken unter 2. und 3. der Ueberschrift) mit populären Vorslesungen zu thun, welche den Zweck verfolgen, den untrennbaren Zussammenhang, die Wechselwirkungen und sonstigen Beziehungen zwischen Recht und Wirthschaft und der übrigen Kultur-Entwickelung nachzuweisen. Rekapituliren wir den Inhalt, soweit wir, wenigstens in wesentlichen Dingen, mit dem Verfasser übereinstimmen:

Das historische Recht ist in ber Regel nationaler Art, das Sonbergut eines einzelnen Bolks, das nie mit dem Recht eines andern identisch ist; ein allgemeines Recht, das von den Schranken der Bolkseigenthumlichkeit ganz befreit ware, tennt die Geschichte der Vergangenheit nicht.

Das Recht geht aus der natürlichen Anlage und Begabung der Bölfer hervor, tritt mit ihnen als ein gegebenes in die Geschichte und hilft selbst wieder ihre geistige Natur mit bestimmen: eine von den großen nationalen Lebensäußerungen, die unter einander durch tausend Fäden verwebt und verknüpft sind und sich auch in ihrer weiteren Entwickelung stets gegenseitig bedingen und voraussetzen. Wie das Bolk, so das Recht, und wie das Recht, so das Bolk, so das erst durch die Erkenntniß, der übrigen Seiten des nationalen Lebens die Natur des Rechts, und durch diese umgekehrt wieder die Eigenthümlichkeit und das Wesen des Bolks verständlich wird.

If das Bolf eine natürliche Einheit, so müssen alle Seiten seiner geistigen Thätigkeit auf das Engste zusammenhängen. Und in der That können wir sie nur als Ausflüsse einer und derselben geistigen Kraft ansehen, ähnlich wie die Aeußerungen des geistigen Lebens bei dem einzelnen Menschen: denn die verschiedenen Richtungen des Bolkslebens haben alle in der individuellen Natur des Bolks ihre Quelle und Burzel und gehen als innerlich verbunden mit Rothwendigkeit daraus hervor. Das ist es, was wir organisch nennen, ein Wort, mit dem ein großer Mißbrauch getrieben ist, zumal auf dem Gebiet der Politik und des Rechts, das wir aber doch nicht entbehren können, um das lebendige Schaffen des Bolks als ein natürliches und einheitliches zu bezeichnen, worin das Einzelne sich als Glied zum Ganzen fügt, es mit bilden hilft und von ihm selbst wieder Leben und Kraft gewinnt.

Eine vollkommene Erkenntniß würde daher die Möglichkeit voraussetzen, alle Seiten des Bolkslebens in ihrer Totalität und in ihrer Wechselwirkung auf einander, und zwar von Anfang dis zu Ende gleichzeitig zu überschauen. Wir würden dann die verschiedenen Wirkungen nicht blos auf ihre eine und untheilbare letzte Quelle zurückführen, sondern auch jede für sich aus der andern ableiten können, aus der Kulturstuse eines Bolks z. B. sein Recht, oder aus der Sprache seine wirthschaftlichen Zustände. Gerade so, wie wenn uns das Wesen der Seele zugänglich wäre, wir sagen könnten, warum dieselbe, weil sie unter dem Einsluß der Aetherwellen Farben sieht, auch unter dem Eindruck der Luftschwingungen Töne hören muß.

Allein diese Erkenntniß ift uns zur Stunde noch versagt; wir können nur Stuck für Stück gesondert betrachten und dann den Bersuch wagen, durch Berbindung des Erkannten eine Art Ersat für die zur Zeit unmögliche Totalanschauung zu gewinnen.

Solcher verschiedenen Seiten, in benen sich das geistige Leben des Volks kund giebt, können wir sieben annehmen: Sprache, Runst, Wissenschaft, Sitte, Wirthschaft, Recht und Staat.\*)

Die genannten Faktoren lassen sich leicht in zwei Gruppen theilen: zu der einen gehören Sprache, Kunst und Wissenschaft, zu der andern Wirthschaft, Recht und Staat; die Sitte steht zwischen beiden in der Mitte und bildet den Uebergang von dem einen zum andern Gebiete.

Sprache, Kunst und Wissenschaft sind vorwiegend geistige Lebensäußerungen der Bölker; die Sprache als Vorbedingung aller geistigen Thätigkeit; Runst und Wissenschaft als weitere Resultate derselben.

Wirthschaft, Recht und Staat dagegen sind nicht rein geistiger Art. Sie hängen mit der Gebundenheit des Menschen an den Staub dieser Erde zusammen, haben ihren Grund in unserm dermaligen Zustande und in unsern zeitlichen Bedürfnissen.

Alle diese sieben Faktoren, Sprache, Kunst, Wissenschaft, Sitte, Wirthschaft, Recht und Staat, sind nationale Erzeugnisse, bestimmen aber zusammen erst bas, was man den Geist oder Charakter des

<sup>\*)</sup> Arnold ermähnt auch noch die "Religion", zählt fie aber nicht hierher, weil die Religion nur in der vorchriftlichen Welt etwas Nationales gewesen sei, das Christenthum aber die Bolfertrennung aufgehoben und an die Stelle der heidnischen Rulten, welche bie Bolfer angeblich geschieden, einen Glauben gesett habe, ber alle verbinde. Dies ift junachft ein fattischer Brrthum. Das Chriftenthum befindet fich auf Erden in der Minorität. Auch modifiziren fich nicht nur der driftliche Glaube, sondern auch die einzelnen Confessionen nach Maggabe der Nation. Der italienische Ratholizismus g. B. ift etwas gang Anderes, als der deutsche ober der füdamerikanische, und der Bersuch der Jesuiten, dies Alles zu nivelliren und ju uniformiren, wird nicht gelingen. Endlich fann eben fo gut, als die Religion, auch die Runft, die Wiffenschaft, ober das Recht Gegenstand ber internationalen Arbeitstheilung und damit universell werden. Ich vermuthe fogar, daß die Biffenicaft g. B. naber an biefem Ziel fteht, als bie Religion. Die lettere habe ich aus einem andern Brunde hier weggelassen, als Arnold. Soweit fie nämlich bier in Betracht fommt, fällt fie m. G. unter ben Begriff ber Sitte. Anmertung des Berfaffers.

Bolks nennt, weil wir bas Geistige nie anders als an seinen Offen-barungen mahrnehmen.

Gehen wir hiernach näher im Einzelnen auf das Wesen des Rechts ein, so liegt auf der Hand, daß der Rechtszustand bei seiner Abhängigkeit von dem übrigen Leben nur ein Ausdruck der jeweiligen Kultur eines Volkes sein kann. Vor allem seiner sitt= lichen und wirthschaftlichen Verhältnisse: sie sind gleichsam die beiden Elemente, aus denen sich das rechtliche Leben erzeugt.

Sanz besonders zeigt sich dies im Privatrecht. Das Privatrecht ist Vermögensrecht und hat als solches in den thatsächlichen Zuständen, die das Vermögen und den Verkehr des Bolkes bilden, seine nothwendige Boraussetzung. Es erscheint also als Ausdruck dieser wirthschaftlichen Verhältnisse, insofern es die daraus hervorgehenden Beziehungen der Menschen regeln und eine erzwingdare Norm für sie aufstellen will. Natürlich kommt dabei zunächst Alles auf die Verhältnisse selbst an. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob ein Volk von Krieg und Jagd lebt, ob es ein Nomadenvolk ist, oder ob es bereits Ackerdau treibt, ob es noch unter beweglichen und transportabeln Zelten, oder bereits in, dem Grund und Boden unbeweglich anhängenden Häusern wohnt, oder ob es auch schon Handel und Industrie kennt, und wieder, welcher Art diese letztern sind, ob es Landhandel oder Seehandel, Kleingewerbe oder Fabrikation ist.

So hängt vor Allem die Bebeutung der beiden wichtigsten Institute, des Eigenthums und der Verträge, aus denen eigentlich das ganze Privatrecht besteht, auf das Engste mit den Kulturzuständen zusammen. Ein Nomadenvolk z. B. wird das Grundeigenthum entweder gar nicht, oder in der Regel nur in Form eines Gesammte, Gemeindes oder Familieneigenthums, das Sondereigenthum dagegen blos an Vieh und sahrender Habe kennen: ein ackerdauendes Bolk ist nicht ohne persönliches oder vererbliches Sondereigent im Gegensatzum (beweglichen) Kapitaleigenthum das Hauptgewicht, wobei es wieder nach der Stuse der Agrikultur verschieden ist, welche Stelle daneben das Gesammteigen einnimmt, ob es ein blos extenssiver, oder vielmehr ein intensiver, mit Arbeit und Kapital befruchteter Ackerdau ist; ein Handelsvolk wird Modilien und Immodilien als Bestandtheile des Vermögens wesentlich gleich behandeln, den Grunds

besitz nur als Objekt des Vermögens und Verkehrs gelten lassen und seine Hauptstärke in der Ausbildung des Obligationenrechtssuchen.

Es geht so weit, daß sogar die Art und Beise des Handels, ob es ein Landhandel oder ein überseeischer ist, Einfluß auf das Recht hat. Die Griechen, deren Handel vorzugsweise Seehandel war, haben z. B. ein ganz anderes leichteres und beweglicheres Berstragsrecht, als die Römer, die nie ein seefahrendes Bolk wurden: während dort die Consensualverträge, die durch bloße Uebereinstunft (mündliche oder schriftliche) bindend werden, die Regel bilden, sind sie im älteren römischen Recht Ausnahmen, und es wird regelmäßig die Gültigkeit der Verträge an bestimmte solenne Formen geknüpft, Formen, die, so frei und unbeschränkt sie immerhin in der späteren Zeit sein mochten, doch die Gegenwart beider Parteien (oder später ihrer Stellvertreter) forderten und barum für überseeische Geschäfte unbrauchdar waren.

Recht und Sitte verhalten sich wie zwei exzentrische, einander schneibende Kreise, indem einmal die Sitte auch das ganze innere Leben des Menschen umfaßt, das dem Recht fremd bleibt, so lange es äußerlich nicht hervortritt, und auf der andern Seite das Recht wieder Borschriften giebt, gegen welche die Sitte sich indifferent vershält, wie z. B. die Formen im Recht, die Zeitdauer der Berjährung und manches Andere — Bestimmungen, die höchstens etwa nur darum später auch zugleich sittlich bindende werden, weil sie das positive Recht einmal getroffen hat.

Bei dem römischen Bolk z. B. waren Recht und Sitte von Anfang an viel schärfer geschieden, als bei dem deutschen; aber auch das römische Recht überließ in der älteren Zeit den größten Theil des Berkehrs der Sitte und suhr wohl dabei. In der spätern war es umgekehrt, ja die Gesetzgebung mischte sich in Dinge, die, wie das innere Familienleben, eigentlich nie von dem legislativen Recht berührt werden sollten. Denn wo dies geschieht, ist allemal das Leben selbst schon zerstört und wird es durch die Einmischung des Rechts noch mehr. Das war die Zeit, wo der Ausspruch des Tacitus galt: "pessima respublica plurimae leges." Allerdings hat die vermehrte Thätigkeit der Gesetzgebung in der spätern Zeit eines Volkes noch viele andere Ursachen, als den drohenden sittlichen Zerfall, und naments

lich gehören rasche und anhaltende Fortschritte der Wirthschaft dahin; allein daß jener sie mit hervorruft und zu dem verzweifelten Versuch treibt, Alles zu verdieten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, zeigt uns das Beispiel des römischen Voskes. Bei aufstrebenden Völkern, wo auch noch eine sittliche Ausbildung möglich ist, sollen es vorzugsweise nur die neu entstehenden Lebensverhältnisse sein, die vom Recht geregelt werden: Jeder Kulturfortschritt muß zugleich einen Rechtssortschritt hervorrufen.

Was die Nutanwendung für unsere zeitgenössischen Zustände in Deutschland anlangt, so sollten wir dieselbe Energie, welche wir auf die Auffindung und Construction der Rechtssormen für Lebensverhältnisse, welche der Kultursortschritt neu geschaffen, auf dem Gebiete des Handels-, Wechsel-, Genossenschafts-, Bereins-, Post-, Eisenbahn- und Telegraphen-Rechts u. s. w., glücklicher Weise entfalten, — ja vielleicht noch eine weit größere Willenskraft entfalten in Beseitigung der alten Formen, welche für die Gegenwart nicht mehr passen, — für die Gegenwart, welche die Gebundenheit der alten Welt überwunden hat und immer mehr nicht nach der politischen Universalmonarchie, sondern nur nach der universellen wirthschaftlichen und geistigen Einheit strebt, die nicht auf dem Wege des babysonischen Thurmbaues, sondern allein auf dem der politischen und sozialen Freiheit, der internationalen Kooperation und Arbeitstheilung, zu erreichen steht.

Ein schlechtes altes Gesetz abschaffen, welches die Erreichung dieses mit dem Weltfrieden identischen Zieles hindert, wiegt schwerer, als ein Duzend neuer machen. Glücklicher Weise beginnt in dem geeinigten Deutschland die Sitte, welche unter dem Einfluß der Kleinstaaterei in Verfall gerathen war, so viel Kraft und Aufschwung zu gewinnen, daß wir einen großen Theil des Gediets, welches bisher der vermeintlich allwissende und allmächtige Territorial-Staat mit der Gesetzgebungs- und Regierungswuth einer eifrigen, aber schlecht unterrichteten Bureaukratie überschwemmen zu müssen glaubte, der Selbstthätigkeit und Selbstverantwortlichkeit der Einzelnen und der bürgerlichen Gesellschaft zurückgeben können. Diezenigen, welche in der Gesetzgebung das "ethische" Prinzip entscheden lassen wollen, schädigen die Sitte noch mehr als das Recht. Die Ethik reicht nicht aus für die Gesetzgebung, und die Gesetzgebung allein ist nicht im Stande, "Ethik" zu machen.

Doch fehren wir von diefer Ginschaltung gurud gu ber Refapitulation berjenigen Grundlagen ber Arnold'ichen Auffassung, welche ichon in bem erftgenannten popularen Wertchen implicite enthalten Das zweite Buch: "Rultur= und Rechtsleben", führt biefe Grundfate bis in das Einzelne aus, indem es zur Beweisführung bas beutsche und bas römische Recht vorzugsweise heranzieht. uns eine Physiologie des Rechts. Die Bezeichnung Physiologie erscheint, obgleich es fich hier nicht um einen förperlichen Organismus handelt, sondern um einen geistigen Brogeg, bennoch gerechtfertigt, weil ja auch bie im Einzelnen icheinbar freiwilligen Sandlungen ber einzelnen Menschen im Gangen von unwandelbaren Natur gefeten regiert werben, - ein Umftand, ber natürlich ben Gingelnen feinesmegs von seiner Selbstthätigkeit und Selbstverantwortlichkeit freigiebt. Diefe Phyfiologie bes Rechts bringt Arnold auf hiftorischem Wege zur Anschauung. Aber er schreibt die Rechtsgeschichte nicht im Sinne unserer Juriften, sondern im Geifte des Rulturhistoriters. Dies ift zweierlei, wie ich an einem prattischen Beispiele darthun werde. Der Kaufmann behauptet, die Gisenbahn diene bem Handel; sie sei geschaffen, um letterem so gut und billig und zuverläffig, wie er es verlange, Transportdienste zu leiften. Eisenbahndirektor behauptet, die Eisenbahn ift der Haupthebel des modernen Berkehrs; ber Sandel hat ihm zu bienen, indem er Massen liefert, durch deren Transport der Bau und Betrieb geminnreich und badurch erst möglich wird; ber Handel muß ben Anreiz geben, bag neue Bahnstrecken ins Leben treten. Ein Dritter wird weder dem Raufmann, noch dem Gifenbahndirettor beitreten, fondern fagen: Beide, Sandel und Gisenbahn, bedienen und beherrschen einander wechselseitig, beibe bienen ber Wirthschaft, ber Rultur, ber Civilisation, ber Nation, ber Menschheit, beibe find Mittel, aber nicht Selbstzweck. Wenden wir dies an auf das Recht:

Lange Zeit, und namentlich auch bei uns bis in den Beginn unseres Jahrhunderts, hat man geglaubt, das Recht beherrsche die Wirthschaft, der Gesetzgeber und der Staat seien allmächtig, die Rechtsformen seien der Kanal, dessen Richtung die Gewässer unbedingt zu folgen hätten. Seitdem man aber, ich möchte sagen: auf historisch naturwissenschaftlichem Wege, festgestellt hat, daß die Naturgesetze weit stärker sind, als die Staatsgesetze, seitdem man

historisch ermittelt hat, wie häusig die wirthschaftliche Bewegung die Bahnen sverläßt, welche ihr der Gesetzgeber vorschreiben zu können meinte, ist man geneigt, den entgegengesetzten Satz aufzustellen: Das Recht und namentlich die Gesetzgebung haben der Wirthschaft zu dienen, deren Bedürfnisse zu erforschen, dieselben zu befriedigen, ja ihnen vorauszueilen (welches letztere dann schließlich oft doch wieder zunächst zum Führen und dann zum Herrschen führt).

1

۲

t

E

Γ.

Sier tritt nun etwa als Dritter Arnold auf und fagt: Jedes dient und jedes herricht abwechselnd in Betreff des Andern, aber Beide bienen gemeinschaftlich ber Rultur-Entwickelung, ber Erziehung ber Nationen und des Menschengeschlechtes. Arnold behandelt das Recht gleichsam als eine ber sieben Farben, aus welchen sich ber Frieden fündende Regenbogen der menschlichen Rultur zusammensett, als die Farbe, welche auf ber einen Seite in die Farbe der Wirthschaft, auf ber andern in die Farbe bes Staats übergeht und beide mit einander Er fieht in ihm nicht ben Selbstamed, den Berrvermittelt. fcher, - wie ber Jurift - nicht ben bienenden Formenfnecht und Exefutor, - wie vielleicht mancher "manchesterne" Bolfswirth; sondern einen der kooperirenden Faktoren des Fortschritts ber Menschheit und ber einzelnen Nationen. Das technisch=conftruc= tive Element des Rechts tritt hier zuruck vor dem Rulturbedurfnig bes Lebens; die Macht ber formellen Abstraktion vor der concreten Empirie. Die Logik ber Spekulation sucht Inhalt, Licht und Farben bei ber Logif ber Ereignisse und ber Thatsachen. Un bie Stelle ber beduktiven tritt die induktive Methode. Diese neue Art ber Darstellung reagirt in Deutschland nach zwei verschiedenen Richtungen bin:

Zunächst gegen die rein juriftisch philologische Aufsfassung der Rechtsgeschichte, welche die lettere aus dem oben angebeuteten Zusammenhange herausschält und sie isolirt, um sie desto sorgfältiger von allen Seiten ihres eigentlichen spezifischen Körpers betrachten zu können.

Sodann gegen die naturrechtliche ober philosophische Auffassung, welche das Recht und seine Geschichte zu vergeistigen und
vervollkommnen zu können glaubt, indem sie es seines positiven Inhalts beraubt und zum Gegenstande dialektischer Spielereien macht; sowie gegen die sozialistischen und utopistischen Phantastereien gewisser Gelehrter, welche glauben, der Staat könne im Handumdrehen die Gesellschaft auf den Kopf stellen, und die Gesetzebung allein reiche aus, um die ganze Menschheit reich, gesund und glücklich zu machen, namentslich dann, wenn sie die Berwendung der Unterstützungs und Hülfsfassen zu fremden Zwecken, d. i. zur Ermöglichung der Arbeitseinsstellungen gestatte und die großen Städte zwinge, alle Häuser anzuskaufen, um billige Wohnungen zu stellen und dadurch die Uebervölkerung der Städte und die Entvölkerung des flachen Landes noch weiter zu treiben, als sie leider bereits gediehen sind.

Betrachten wir zunächst die Reaktion gegen die juristisch-philo-logische Auffassung.

Um solche beutlich zu machen, wählen wir am besten das hervorragendste Buch unseres größten Juristen, von Savigny's "Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter". Man hat
lange geglaubt, das römische Recht sei mit dem Falle des weströmischen Reichs von der Obersläche der Erde verschwunden und erst
im zwölsten Jahrhundert aus seinem Grabe zu den Lebenden wieder
auferstanden, das in Amalsi gefundene Pandekten-Manuscript
habe es aus der Unterwelt wieder herausbeschworen. Das Verdienst
Savigny's ist es, diesen verbreiteten Irrthum zum ersten Male
gründlich widerlegt zu haben durch den Nachweis der ununterbrochenen
Fortdauer des römischen Rechts von der Zerstörung des Reiches der
Imperatoren bis zum Wiederaussehen der Künste und Wissenschaften.

Guizot, indem er von dem großen Werke Savigny's spricht (Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l'empire romain jusqu'en 1789. Paris, Pichon et Didier. 1829. tom. I. 11ème leçon, page 390 & 599), unterscheidet bei dem Historifer, namentlich bei dem Kulturhistorifer, die anatomische, die physiologische und die fünstlerische Seite seines Berufs.

Die anatomische Aufgabe, b. h. bie Aufgabe, die Thatsachen genau zu ermitteln und zusammenzustellen, gleichsam die Muskeln, die Knochen, die Organe, welche den Körper der Geschichte bilden, richtig zu ermitteln und wahrheitsgetreu zu beschreiben, hat von Savigny vollständig gelöst. Er hat eine Reihe neuer Thatsachen entdeckt und andere verkamte Thatumstände berichtigt. Er hat jedes Faktum an seine richtige Stelle gesetzt und nach Gebühr gewürdigt. Seine

Forschung ist gewissenhaft, seine Darstellung gelehrt, seine Kritik strenge. Aber damit ist die Aufgabe des wahren Historikers noch nicht erfüllt.

Die Thatsachen existiren nicht blos eine jede für sich. Sie folgen und bedingen einander, sie hängen zusammen und stehen unter dem Einsluß von Gewalten, welche nach gewissen Gesetzen wirken. Mit andern Worten: Der Staat, das Bolk, die Gesellschaft, die Institution führt ein organisches Leben, wie das Individuum. Es gilt, die versborgenen Gesetze, welche diese organische Entwickelung leiten, zu ermitteln, und das ist die Physiologie der Geschichte.

٤

||-|-

E

Ξ

i\_

5

=

\_

⋐

Aber auch damit hat die Geschichte noch nicht ihre volle Erscheinung gewonnen. Es genügt noch nicht, die Thatsachen zu kennen und die inneren Gesetze, welche jene äußeren Hergänge regeln. Diese Dinge und diese Menschen, welche jetzt todt sind, haben ehedem gelebt; diese Bergangenheit war einmal Gegenwart. Die Todten müssen wieder auferstehen, die Bergangenheit muß wieder Gegenwart werden, wenn wir sie begreifen sollen. Würde der Anatom und der Physiologe je eine concrete Anschauung vom Menschen gewinnen, wenn sie niemals einen lebend gesehen hätten? Die Dinge müssen ihre äußere Physignomie, die Personen ihre lebendige Individualität wieder gewinnen.

Alle Achtung vor Spezialforschungen, vor Detailarbeiten, welche sich eine engere Aufgabe stellen! Aber der wahre Historiker hat eine dreisache Aufgabe; nicht blos die Kritik der Fakta, sondern auch das Studium der Gesetze und die Wiederbelebung der Hergänge.

In der Kritik der Thatsachen ist Savigny's Rechtsgeschichte bahnbrechend. Sie wird jeder künftigen Behandlung dieser Periode und dieses Gegenstandes als Grundlage dienen. Sie hat die Aufgabe, die sie sich gesteckt hat, vollständig gelöst; sie hat die ununterbrochene Fortdauer des römischen Rechts vom 5. dis zum 12. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung erwiesen. Sie hat dargethan,
daß, wenn man von dem Wiederausseben des römischen Rechts im
12. Jahrhundert sprach, man vernünstiger Weise nur die jetzt bei
uns rezipirte Form meinen konnte, nämlich die Sammlung und
Bearbeitung, welche dem Kaiser Justinianus ihre Entstehung verdankt, insbesondere die Pandesten; daß dagegen das römische Recht
als solches (und abgesehen von dieser letzten, wahrlich nicht allzusehr
gelungenen Bearbeitung) ununterbrochen durch die Zeiten der Völker-

wanderung und des Mittelalters hindurch fortgelebt hat, daß es überall in den Leges Barbarorum erwähnt ist, und daß es fast keinen Akt und keine Urkunde aus jener Zeit giebt, welche nicht direkt oder indirekt die tägliche Anwendung des römischen Rechts bestätigte. Das Alles hat von Savigny so völlig außer Zweisel gesetzt, daß man kaum begreift, wie man es früher bestreiten konnte.

Aber das Studium der historischen Gesetze, welche die Thatsachen leiten, und die Wiederauffrischung der Lichter und Farben, welche sie beleben, ist ihm nicht gelungen; oder er hat sich vielmehr alles Das gar nicht einmal zur Aufgabe gesetzt. Er hat weder versucht, die Spezialgeschichte, womit er sich beschäftigt, in Zusammenhang mit der allgemeinen Geschichte der Eivilisation und Kultur der Menscheit zu bringen, noch hat er sich innerhalb seiner besonderen Aufgabe sonderlich um den Zusammenhang der Dinge und die Ermittelung des Kausalnerus besümmert. Er theilt nur die Thatsachen mit, — isolirt, nacht, durch nichts verbunden, als durch das Datum. Aber die bloße chronologische Reihenfolge ist nicht das magische Band, welches den Thatsachen ihren Sinn, ihr Gewicht und ihr Leben verleiht. Das geistige Band und die künstlerische Weihe fehlen.

Man wird freisich entgegnen: Das bringt hier der Gegenstand einmal so mit sich; hier giebt es ja weder dramatische Handlung, noch individuelle Charafteristif; die Handlung besteht im Erlassen oder Abschaffen von Gesetzen, die Personen werden durch den Text von Urkunden ersetzt u. s. w.

Allein diese Urkunden, diese gesetzgeberischen Handlungen, gehen doch aus von einem Berbande von Menschen, der seine politischen, moralischen und wirthschaftlichen Sitten und Eigenthümlichkeiten hat; sie knüpfen sich an mannigsache und interessause, an die Gründung und Zerstörung mächtiger Reiche. Da fehlt es weder an dramatischem Leben, noch an charakteristischen Menschen. Aber Herr von Savigny verschmäht es, seiner Geschichte die lebhafte Bewegung, die Zeichnung und das Kolorit jener Zeiten zu geben. Er verschmäht die Darstellung sowohl der äußeren Individualität der einzelnen Dinge und Menschen, als auch der inneren Gewalten und Kräfte und ihrer allgemeinen Gesetze.

Und das ift nicht etwa nur ein formeller Fehler, eine Lucke in der äußern Darstellung, sondern es führt auch zu materiellen Irrthumern. Richt zu Irrthumern freilich in Betreff bes Datums ber Ereignisse, oder bes Textes ber Urfunden, sondern zu jenem Fehler, welchen bie Englander mit einem glücklich gewählten Worte: "misropresentation" nennen, - einem Fehler, welcher nicht etwa die Einzelnheiten entstellt oder verwischt, sondern ber bem Besammtbild ein falsches Licht giebt, so bag es nicht ben Eindruck bes Lebens und der Wahrheit macht, daß es bem täuschenden Reflex eines gefärbten ober falich geschliffenen Spiegels gleicht. Wenn g. B. Savigny ben Rulturzustand ber Germanen vor ihrer Wanderung gegen Süben und Weften schilbert, so handelt er ausführlich von bem "Stande der Fregen", welchen er mit Recht als "die Grundlage ber Berfaffung aller beutschen Stämme" betrachtet, von den Arimannen (Hermannen) bei den Longobarden, den Ractinburgern bei den Franken (b. h. ben Reckenhaften, ben Kraftmenschen, im damaligen Rüchenlatein die "boni homines" genannt), den Abelingen und Frylingen der Sachsen u. s. m.; seine Renntniß ber Urkunden und ber Quellen ift auch hier eben so ausgedehnt, wie genau; seine Kritif ber Thatsachen und der Texte ift eben so scharffinnig, als richtig. Aber wir vermissen bei ihm die Anschauung und das Bewußtsein der Unregelmäßigkeit, Beweglichkeit und Beranderlichkeit diefer Buftande; bes Anfangs verftedten und bann offen zu Tage tretenden Rampfes zweier entgegengesetter Prinzipien in ber sozialen Ordnung, ber burgerlichbemofratischen Stammes - Benoffenschaft einerseits, und bes militärifchearistofratischen Beerbannes andererseits; bes Ginflusses und bes Uebergewichtes, welche in jener bewegten Zeit ber Beerbann gewann über die Stammes- und Gaugenoffenschaft, und wovon er ben wirksamsten Gebrauch machte, um die Unabhängigkeit und gemeine Freiheit bes Ginzelnen, worauf die Genoffenschaft beruhte, umzufturgen zu Bunften bes feubalen Ginschachtelungs = Suftems, bas fpater bie Herrschaft gewann; bes manbelbaren Schickfals und ber allmäligen Umgeftaltung, welche ber "Stand ber Fregen" unter biefem Ginfluß erlitt. Diefer Mangel führt zu einem Migverftanbnig, welches fic über die gange Darftellung erftreckt. Der Stand ber Fregen ift zu icon, zu mächtig, zu "unentwegt" gemalt, als daß man, mas man boch bei einer richtigen Auffassung mußte, schon ein Borgefühl bavon hätte oder haben könnte, daß er unterwühlt ift und in Balbe bem Benefizialwesen Plat macht. Um neben von Savigny die andere Richtung wenigstens durch zwel Namen anzubeuten, nenne ich unter den Deutschen Paul Roth und unter den Franzosen Augustin Thierry.

Nicht nur die Geschichte der wirthschaftlichen, sozialen und politischen Buftande, sondern auch die Geschichte des romischen Rechts selbst. leidet, wenn auch in weit geringerem Grade, an bem nämlichen Sie ift vollständig und genau in ber Ausammenftellung ber Katta. Aber die Fatta find alle neben einander auf die nämliche Fläche gestellt. Man fieht nicht, wie fie nach und nach aus einander empormachsen und sich allmälig umgestalten. Man sieht nicht, wie fich in dem Schoofe ber neuen Gefellschaft zugleich mit der Rulturentwickelung das römische Recht allmälig umbildet; wie es mit dem Wechsel der Zeit und des Orts, durch die Kreuzung mit fremden Rechten und fremden Sitten, seine eigene Ratur verändert. Einzelheiten find mit dem höchsten Aufwande von Gelehrsamkeit und Scharffinn erforicht und dargestellt, allein es fehlt bennoch gemiffermaßen bas geiftige Band. Das Werf hat einen anatomischen Die Physiologie ber inneren, die Charafteristif Charafter. ber äußeren Bergange fehlt.

Gewiß sind wir weit entfernt, die Größe Savigny's anzustasten. Er hat das Berdienst, den ersten und entscheidenden Schritt gethan, uns die Pforten des Tempels der Rechtsgeschichte aufgeschlossen zu haben. Ein Spigone, der auf seinen Schultern steht, mag an sich viel kleiner sein, als er, und kann dabei doch einen höheren Standpunkt einnehmen. Nur in diesem Sinne stellen wir Arnold in Parallele mit von Savigny. Dabei tritt uns denn zugleich die interessante Erscheinung entgegen, daß uns Savigny, der große Romanist, in das Kulturleben des germanischen Mittelalters, dagegen Arnold, ein angesehener Germanist, durch das unter 3. der Ueberschrift aufgesührte Buch in das des römischen Alterthums einsührt. Beide holen den Maßstad ihres Urtheils aus dem versgleichenden Studium verschiedener Nationen und ihres Kulturzustandes in einer der sprachvergleichenden Wissenden Wethode.

Arnold bagegen legt, was Savigny nicht thut, ein entscheis bendes Gewicht auf die Verbindung ber Volkswirthich aft mit

ber Rechtsmissenschaft. - nicht etwa in bem Sinne, daß nunmehr bie lettere sich ber ersteren unterordne, - bies mare eben fo verkehrt als das umgekehrte Berhältniß, das bisher obgewaltet hat. Denn es ist nicht gut, wenn eine Dottrin bas Gebiet ber anbern offuvirt, wie bies bie Jurisprudenz gethan hat. Bisher mar nämlich ber Jurift ber privilegirte Gesetgeber, und unsere Gesetgebung träat traurige Spuren dieses unvernünftigen Monopols. Die der theoretischen Bolkswirthschaftslehre entsprechende praktische Runft ift bie Rolfswirthschafts volitif. Die ber theoretischen Rechts miffenschaft entsprechende prattische Runft ift die Rechtspflege. Aber die Ge= fengebungskunft hat ihre Wurzeln meder ausschlieklich in ber Rechts-, noch ausschlieflich in der Bolkswirthschaftslehre, meder nur in der Pflege der Volkswirthschaft, noch allein in der Pflege des Auch die legislative Technik, namentlich die Kunst des Redigirens, ift nicht ausschließlich juriftischer Natur. Der einfeitig juriftische Redaftor flebt zu fehr an notariellen Schnörkeln und prozessualischen Rautelen. Man fann von ihm mit ben Worten ber Bibel fagen. daß er Mücken seiht und Kameele verschluckt. Immerhin aber verübt er boch nicht so viel Schaben, als bas materielle Gefetgebungsmonopol (namentlich in wirthschaftlichen Dingen), bas früher bem Juriften unbestrittenermaßen zugestanben Man erflärte in Folge beffen Alles für Rechtsfragen und maß alle Dinge, statt nach ihrer eigenen Natur und nach ben Bedürfniffen bes jeweiligen Zuftandes ber burgerlichen Gefellichaft. nur mit bem Mafftabe eines nicht in ber mirtlichen Belt. sondern nur in dem eigenen Ropfe vorfindlichen abstraften Rechtsbegriffs von höchst zweifelhafter Richtigkeit, gegen beffen Ginseitigkeit ber Realismus ber wirklichen Welt fortwährend feinbselig reagirte.

Allein auch diese Reaktion, so heilsam und gerechtfertigt sie ist, kann ihre natürlichen Grenzen überschreiten, und um der nahe liegenden Gesahr, daß sie dies thue, vorzubeugen, wollen wir hier auf diese Grenzen hinweisen. Wir müssen dazu an das weiter oben über Wirthschaft, Recht und Staat Gesagte anknüpsen. Das wirthschaftliche, das rechtliche und das politische Leben stehen in dem engsten Zusammenhange mit einander, oder um es richtiger auszudrücken, sie sind nur verschiedene Seiten eines und desselben Dinges, verschiedene Manifestationen des äußeren Zusammenseins und Miteinanderwirkens

ber menschlichen Gesellschaft, je nach dem Vorherrschen des einen oder des anderen Triebes auf dem betreffenden Gebiete. Wie die Wirthsichaft dem Selbsterhaltungstriebe, so verdankte der Staat dem Gesellschaftstriebe sein Dasein. Das Arbeitsthier hat seine gemeinsame Werkstätte und das Heerdenthier hat seine Weidegemeinschaft. Der Mensch unterscheidet sich von jenen Thieren durch das Bedürfniß und die Fähigkeit, seine Werkstätte und seinen sozialen Verdand immer mehr zu vervollkommnen. Die Viene baut ihre Zelle heute, wie vor fünftausend Jahren. Der Mensch hat seine Bedürfnisse gesteigert und gleichzeitig auch die Fähigkeit, solche zu befriedigen. Aus dem Heerdenthiere ist das ζωον πολιτικόν geworden.

Wie ber Staat aus dem Gesellschaft s-, die Wirthschaft aus bem Sethfterhaltungstriebe, fo ift das Recht (nicht aus dem "Rechtssinne", wie Arnold fagt, das ware ja doch nur eine Tautologie, fondern) aus dem Machttriebe und dem Freiheitstriebe, und ber Rothwendigfeit, beide miteinander in bas Gleich= gewicht zu feten, entsprungen. Jeder Ginzelne will feine Dacht erweitern, seine Freiheit behaupten. Jeder wehrt sich gegen den Verfuch, ihn zu unterwerfen, und ift zugleich unermüblich in bem Berfuche, andere Menschen und andere Dinge fich zu unterwerfen. beseitigt ben Krieg Aller gegen Alle, indem es bie Macht und die Freiheit, die Intereffen des Ginzelnen und die des Ganzen in Ginklang fest und bem Menschen die Möglichfeit sichert, fich, statt seiner Mitmenichen, die Kräfte ber Natur zu unterwerfen; wie benn 3. B. nur im Zustande ber sozialen Ordnung und bes Rechtsschutes Maschinen erfunden werden fonnten, welche die Rrafte unterworfener Menschen, und soweit die Unterwerfung selbst, überflüssig machen. Ms der Rechts= fcut fich auf ben privilegirten Theil ber Menschheit beschränkte, leiftete der des Rechtsschutzes entbehrende unprivilegirte Theil, die Sklaven, ben Dienst ber Maschinen. Die Stlaverei ift bie Mutter ber Arbeit, Die Arbeit die Mutter ber Maschine. Bier sehen wir schon ben Raufalnerus zwischen der Rechtsbildung, d. i. der Erzeugung und Fortentwickelung bes Rechts einerseits, und ber ber wirthschaftlichen Rultur Dieselbe Erscheinung bietet uns, wie oben schon ermähnt, andererfeits. bie Entstehung des personlichen Sondereigenthums und seine Differengirung von bem Gemeingut bes Stammes, ber Genoffenschaft, ber

Gemeinde, der Familie. An alledem hat die Rechts-Kultur eben so viel Antheil, wie die Wirthschafts-Rultur.

Die menschliche Gesellschaft hat schon in ihrem ersten Entstehen eine politische, wirthschaftliche, rechtliche Ordnung. Gefete berfelben kommen jedoch erft nach einander zum klaren Bewußtsein und es dauert lange, bis fie Gegenstand wissenschaftlicher Einen deutlichen Beweiß dafür liefert uns die Behandlung werden. Rechtsentwickelung, die folgenden Berlauf nimmt. Das Brivatrecht fommt zuerft zum Bewuftfein. Das alte Teftament giebt uns fehr werthvolle Beitrage zu feiner Genefis. Die Nomaden fennen ursprünglich nur Eigenthum an Bieh, an Rleidung und Zelten und sonftiger fahrender Sabe. Was den Grundbesit anlangt, so vindiziren sie sich querst nur Eigenthum an einzelnen Quellen; ber Gine an dieser, ber Spater treffen fie Bereinbarung in Betreff ber Andere an jener. Benutung der Weideflächen: Ich will diesseits, Du sollst jenseits des Baches weiden. So bildet fich, zunächst in rohester Form, das Eigenthum und der Vertrag. Es ift ein feltsamer Irrthum unserer handwerksmäßigen Juristen, daß sie sich das Recht nicht ohne Gericht und Rechtsprechung, nicht ohne Urtheil und Awangsvollstreckung benken Jedes Handbuch des Bölkerrechts fängt damit an, dag der verehrte Verfasser selbst gang außer sich ift vor Erstaunen darüber, daß eine solche Rechtsbisziplin, wie die, welcher er seine wissenschaftliche Sorgfalt zu Theil werden läßt, fich habe bilden konnen, und wie fie überhaupt nur existiren könne, ba es ja doch für das eigentliche Bölkerrecht weber Richter noch Advokaten, weber Erekutanten noch Scharfrichter, meder Geld= noch Gefängnifftrafen gebe. Diese naive Berwunderung würde aufhören, wenn man die Augen nicht verschließen wollte vor ber Thatsache, daß sich auch heutzutage noch die meisten privatrechtlichen Berhältniffe bilden, entwickeln und abwickeln, ohne ber Intervention bes Richters und feiner Behülfen gu bedürfen. Dem Richter fallen nur die franken Rechtsfälle in die Sände, ähnlich, wie nach einer Aeugerung bes Grafen Renard im preugischen Abgeordnetenhause, in Preugen nur das franke Rindvieh in das Reffort des Minifters für Rultus-, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten gehört, mahrend bas gesunde unter dem Minister für Landwirthschaft Die gefunden Rechtsverhältnisse entwickeln sich unter bem Schute des Rechtsbewußtfeins ber Gefellichaft, nur die franken bedürfen der ärztlichen Kunft der Gerichte. Das Eigenthum und der Bertrag, wie wir sie bei den Nomaden des alten Testaments finden, sind älter als Richter und Rechtsprechung.

Das Strafrecht ist jünger, als das Privatrecht, oder richtiger ausgedrückt: es bildet ursprünglich nur einen Theil des letzteren. Abgesehen von der anfänglich in weit größerem Umfange gestatteten Selbsthüsse oder des "Fehde-Rechtes", werden Verzehen unsprünglich nur durch Geldstrafen gedüst, welche der Bersbrechen ursprünglich nur durch Geldstrafen gedüst, welche der Bersbrecher dem Verletzten oder dessen Relitten bezahlt und die einen rein privatrechtlichen Charaster haben. Dies gilt wenigstens für die Fälse, wo der Thäter geständig ist und sich (nach Ansicht unserer germanischen Vorsahren, siehe Schwabenspiegel, Artisel 174) durch sein Geständniß vom eigentlichen Verbrechen als solchem reinigt, so daß nichts übrig bleibt, als die Verpssichtung zur Privatgenugthung. War der Vergung und der Veständig, so nahm man, in Ermangelung der Neigung und der Besähigung zur Beweisaufnahme, das Gottesurtheil zur Hand. Die spätere Folter ist nur eine Ausartung des Gottesurtheils.

Wir finden dieses System heutzutage roh. Allein es entsprach vollkommen dem damaligen Kulturzustande. Es war einfach und wohls seil und that seinen Dienst; vielleicht erfolgreicher, als unsere heute, vielleicht etwas zu komplizirte Strafrechtspflege.

Das öffentliche Strafrecht ist in Deutschland seinem Ursprunge nach ein Werk der Kirche, welche damals die Trägerin der Kultur war. Sie stellte an die Seite der Privatgenugthuung die Kirchenbuße als eine öffentliche Strase. Zugleich gab-sie auch den Gelddußen einen ethischen und öffentlichen Charakter dadurch, daß sie dieselben nicht mehr dem Geschädigten oder bessen Angehörigen, sondern sich selbst, d. h. der Kirche, ohne Zweisel anfänglich nur zu Zwecken der Mildthätigkeit und Frömmigkeit, später wohl auch zu andern, zusließen machte. An die Stelle der Kirche trat später der Staat. Je weniger er im Stande war, die Berbrechen zu verhüten und die Verbrecher zu überführen, desto höher griff er die Strasen. Was ihm an Verstand abging, suchte er durch Graufamkeit zu ersetzen. Erst mit wachsender Kultur begriff er, daß es mehr darauf ankomme, daß die Bestrasung sicher eintrete, als daß sie hart sei; mehr darauf, daß die Bestrasung ses Verbrechers die Regel, als daß die

nur ausnahmsweise eintretende Bestrafung möglichst blutig sei. So kommt denn der Staat, bei regelrechter Entwickelung von den "etzlichen Griffen mit glühenden Zangen" und den sonstigen Leibessstrafen und den Berstümmelungen, nach und nach zu den qualifizirten Gefängnißstrafen, dann zu dem einfachen Gefängniß und endlich zu dem irischen Beurlaubungssystem. Von dem Pfahl und dem Rad und sonstigen Todesmartern und Verschärfungen zum einfachen Tod, und von diesem zur Abschaffung der Todesstrafe.

Später als das rechtliche kommt das politische, noch später das wirthschaftliche Leben zum klaren Bewußtsein der Mehrzahl der Menschen und folglich zur wissenschaftlichen Behandlung. Was die Politik anlangt, so genügt es, bei der gründlichen Bearbeitung dieses Zweiges der Literaturgeschichte, auf die besondere Pflege hinzu-weisen, welche dieselbe schon bei den Alten, bei Griechen und Römern gefunden.

Die Bolkswirthschaft ist man gewöhnt, eine junge Wissenschaft zu nennen. Man bezeichnet 1776 als ihr Geburtsjahr und Adam Smith's "Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations" als ihren Anfang. Soweit man an eine spftematische Bearbeitung benft, mag bies richtig fein. Wir finden ichon in den Schriften ber Alten\*), aber nicht. namentlich bei Ariftoteles, eine Menge fehr beachtenswerther, volkswirthschaftlicher Bemerkungen. Auch im Mittelatter existirt eine reiche, wenn auch unseren heutigen Anschauungen völlig fremde Literatur. Was die neuere Zeit anlangt, so genügt es, zu verweisen 1) für England auf Roscher, zur Geschichte der englischen Bolfswirth= schaftslehre im 16. und 17. Jahrhundert (1851) und die 1852 erschienenen Nachtrage zu biesem Werke; 2) für Deutschland auf Wistemann, Darftellung der in Deutschland gur Zeit der Reformation herrschenden nationalökonomischen Ansichten (1864); für Holland

<sup>\*)</sup> Die politischen Schriften von Plato, in welchen man auch hat Bolks-wirthschaft sinden wollen, haben nichts mit ihr zu schaffen. Plato schwärmt für den dorischen Staatsbegriff. Er sagt gerade heraus, im Staate komme es auf das Wohlbefinden der Theile gar nicht an, sondern nur darauf, daß das Ganze, d. i. der Staat, die größte Kraft der Selbsterhaltung besitze. Das ist der Staat Moloch, der alle Kräste der Gesellschaft und der Einzelnen lediglich zu seiner Selbsterhaltung verpusst, ohne etwas zu produziren.

auf E. L. Stienne Laspenres, Geschichte der volkswirthschaftlichen Anschauungen der Niederländer und ihrer Literatur zur Zeit der Republik (1863).

Gehen wir nun auf den Zusammenhang zwischen Recht und Wirthschaft über, so find auch diese Disziplinen als einander theilmeise bedenbe erzentrische Rreise zu betrachten. Ihre Gebiete find zwar theilweise ibentisch: aber jeder dieser Preise wird von einem andern Rentralpunkt aus regiert. Das Recht behandelt nicht blos wirthschaftliche Objekte, sondern auch Machtfragen, welche mit den mirthschaftlichen Interessen einen birekten und inneren Zusammenhang gar nicht haben, und bei welchen volkswirthschaftliche Gesichtspunkte ber Natur der Dinge noch nicht in Betracht kommen konnen. Die Rechtslehre weicht aber nicht blos im Stoff von der Wirthschaftslehre ab, sondern auch in ber Behandlungsart. Je mehr fich bas Recht von der Sitte und der Wirthschaft differengirt, desto mehr gewinnt es erft feine mahre Bedeutung. Die Rechtsbegriffe beruhen auf einer abstraften Konstruktion, welche sich über die bunte und äußerliche Mannigfaltigkeit der Details erheben muß. Tropbem aber hängen fie zusammen mit den wirthschaftlichen Interessen und ihrer kulturgeschicht= lichen Entwickelung. Sie können ohne Renntnig ber Wirthschaftslehre und der Wirthschafts-Volitik, ohne Renntniß der Entwickelungsgeschichte ber wirthschaftlichen Institutionen (sowohl bei ben Einzelnen als bei der Gesellschaft) und der wirthschaftlichen, populären Anschauungen und wissenschaftlichen Dogmen zum Theil nicht begriffen werben. können der wirthschaftlichen Entwickelung nicht vorauseilen, aber sie muffen ihr oft folgen und durfen fie nie gang aus dem Auge laffen ohne die Gefahr, in ihrer Rolirtheit zu vertrodnen ober zu erftarren und eines schönen Morgens sich als furiose Antiquitäten mitten in einer umgewandelten Welt zu finden, wovon unten einige Beispiele.

Aber trozdem ist die Quelle des Rechts eine andere, als die der Wirthschaftslehre. Die letztere hat, soweit es sich nicht um rein soziale, dem Wechsel unterworsene Einrichtungen, sondern vorzugsweise um das Verhältniß des Menschen zu den Naturkräften, um die Hersanziehung der letzteren zu den Zwecken menschlicher Produktion und Consumtion a. s. w. handelt, einen vorwiegend naturwissenschaftlichen Kern, den Charakter einer der Nathematik und Physik am nächsten verwandten eracten Wissenschaft.

Die Jurisprudenz dagegen hat den Charafter einer historischen Menschen= oder Gesellschaftswissenschaft, die untrennbar zusammenhängt mit und bedingt ist von dem Borhandensein einer bereits in irgend einer Art organisirten menschlichen Gesellschaft. Robinson auf seiner Insel kann wohl der Gegenstand einer hochst interessanten wirthichaftlichen Untersuchung fein, die Jurisprudeng aber fann absolut nichts mit ihm anfangen. Der einzelne Mensch in seiner Folirtheit, getrennt von der Gesellschaft, fann weder als Subjekt noch als Objekt von Rechten gedacht werben. Wie er felbst heute noch bem Sturm, den wilden Thieren, der Krankheit gegenüber keine Rechte geltend machen kann, so kann er es in seiner Isolirung auch nicht gegenüber anderen Menschen, b. f. sobald man nicht zuvor über die wechselseitige Anerkennung von Rechten und Pflichten mit Anderen und schlieklich mit der Gesammtheit ausdrucklich oder stillschweigend übereingekommen ist und hierfür einen Berband geschaffen hat, ber den Trieb hat, sich mit der steigenden Rultur immer mehr zu erweitern, von der Familie zur Horbe, zur Flur-, Mart-, Gau- und Stammesgenossenichaft; von ber Gemeinde, zum Kreis, zur County, zur Proving und zum Staat. Das alte Testament stellt die Sache ganz richtig bar: Menschen bas Baradies verlaffen haben, b. h. jum Selbstbewußtfein durchgebrungen find, beginnt ber burch feinerlei wechselfeitige Dulbung, Anerkennung oder Achtung beschränkte oder gemilderte Rrieg der isolirten Individuen unter einander, der Krieg Aller gegen Alle. Im Anfang ber Geschichte fteht, ftatt ber "Saturnia regna", ber Brubermord. Rur burch eine bem jeweiligen Rulturzuftande entsprechende wechselseitige Anerkennung, unter bem Schute ber Befellschaft, entstehen die Rechte der Einzelnen und mit ihnen das Recht Das Recht ermächst nicht unmittelbar aus ben wirthichaftlichen Naturgeseten, sondern aus der Bewalt und bem Bertrag, - aus bem Bertrag, welchen die Ginzelnen im Privat-, die Barteien im Staatsrechte schließen, und ber Gewalt. welche ber Repräsentant ber Gemeinschaft, ber Familie, des Stammes, ber Befellichaft ober bes Staats übt.

"Die wechselnden Verhältnisse", sagt Hermann Loge (in seinem trefflichen Werke: Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menscheit. Versuch einer Anthropologie. 3 Bbe. Leipzig 1856 — 1864), "in welche der Lauf des Lebens einzelne Personen zu

einander bringt, find die natürlichste Schule des sich entwickelnden Täglich treffen die Unsprüche Berschiedener zusammen. Rechtsgefühles. fei es in der Benutung außerer Objette, fei es in Bezug auf Gegenleiftungen und Entschädigungen, die bas Thun bes Ginen dem Andern Schon diese Säufigkeit des Vorkommens gleichartiger und boch felten gleicher Fälle fichert bie richtige Beurtheilung; ber bald zu gewahrende Mißerfolg eines falschen Urtheils beschleumigt seine Berbefferung; die Beforgniß, im nächften Augenblide felbst von berselben falschen Bestimmung zu leiben, unterbrückt die selbstsüchtige Neigung, fie zu eignem Bortheil bennoch zu behaupten; von felbst erheben sich aus der groken Angahl ber Besonderheiten allgemeine Besichts= puntte, von benen aus die Analogie neue Fälle zu beherrschen vermag: und zugleich lehrt die häufige Wiederholung den Irrthum erkennen, den man durch unrichtige Gleichsetzung des Berschiedenen beging, und schärft so die Diftinktion bes nur ich ein bar Gleichen. biefelben, oder doch ähnliche, Berhältniffe führt ferner ber Lauf des Lebens die verschiedenften Subjette, folche, die ein enges Band ber Bietat, folde, die nicht einmal das lofefte der Befanntschaft verknüpft. und die auf kein bestimmtes wechselseitiges Wohl- ober Uebelwollen zu rechnen Grund haben. Um fo leichter wird es, die Regelung des Berhältniffes, die rechtliche Bestimmung ber jedesmaligen Bechsel= leiftung von ber Rucksicht auf die Gesinnung zu trennen, und fie als bas zu fassen, mas die Natur bes Berhältnisses selbst, sofern es zwischen Menschen vorkommt, benen auflegt, die in ihm stehen, gleichviel, welches sonft ihre Beziehungen zu einander sind. So icheibet sich allmälig Sitte und Recht; und es wird flarer, wie viel von dem Gebote der Sitte durch die sachliche Natur des vorliegenden Falles gefordert, und welche Mehrungen oder Minderungen dieser Forberungen eine freiwillige Rugabe ber Bietät find. Und nicht nur die Mannigfaltigkeit ber Personen, zwischen benen privatrechtliche Beziehungen entstehen, sondern auch die magloje Berichiedenheit ber Obiekte. auf welche sie sich beziehen können, ift von Wichtigkeit. bauernde ober in ihrer Art einzige, großartige Objekte und Ginrichtungen der Natur kann der Aberglaube leicht eine mystische Bebeutung knupfen, welche ihre richtige praktische Behandlung ftort; die ungemeine Menge ber Dinge, die hochft verschieden, profaifch, unbedeutend an sich, boch jeden Augenblick Gegenstände ftreitender Unsprüche werden können, lassen diese falsche Beleuchtung nicht zu; man gewöhnt sich in ihrer Handhabung, Sachen als das, was sie sind, nicht als Symbole für Anderes anzusehen, und sucht ihre rechtliche Behandlung darin, mit ihnen zu verfahren, wie es ihrer Natur nach geschehen muß, um vorhandene Ansprüche an sie so vollständig und dauernd als möglich zu befriedigen."

Die Organisation ber burgerlichen Gefellschaft nun, welche bie burch Beschränfung unter einander in Ginklang gesetten und mit einander verträglich gemachten Rechte der Ginzelnen gewährleiften und wirksam gegen außen schützen soll, ift ihrer Natur nach bas entlegenste Ziel, dem sich diese Rechtsfindung nähern kann, dem Beburfnig nach aber eines ber erften, bas fie erreichen mußte. Feststellung begegnet gang anderen Schwierigkeiten, als die der einzelnen privatrechtlichen Verhältnisse. Man fann sie nicht wie diese in unzähligen Beispielen beobachten: die Nachtheile eines festgesetten 3rrthums zeigen sich erft nach langer Zeit und find nicht leicht auf ihre Quellen zurudführbar; fie foll bleibende Berichiedenheiten der Stände in bleibende Berhältniffe zusammenfassen und vermeibet deshalb schwer Festsetzungen, die aus dem bleibenden, aber ungerechten Interesse einzelner Gesellschaftsklassen hervorgeben: sie entzieht sich schwer den allgemeinen Vorurtheilen, die in Bezug auf die Berichiedenheit menichlicher Lebensstellungen und ihre gegenseitigen Berpflichtungen durch die Sitte geschichtlich hergebracht find; fie foll endlich nicht nur die Summe der Brivatrechte, sondern auch die von äußeren Berhältnissen mit abhängige Wohlfahrt bes Ganzen verburgen, und außerdem durch ihre Einrichtungen dem Chrgefühl und Thätigkeitsbrang bes Einzelnen eine positive Befriedigung gemähren. Diese Aufgaben find unter ftets, wenn auch langfam, fich ändernben Umständen zu lösen; ihre richtige Beurtheilung wird durch Parteiintereffen stets gestört, die nicht so, wie in privatrechtlichen Berhältnissen burch bie Befürchtung, im nächsten Eigenblick ben Nachtheil unbilliger Entscheidung selbst tragen zu muffen, von dem Bestehen auf der Unbill abgehalten werden. Das Brivatrecht konnte daher früh als eine in der Natur der Sachen und Berhältniffe begründete, ihnen eigne, unwandelbare Gerechtigkeit erscheinen; das Staatsrecht erschien ebenso natürlich als eine menschliche llebereinkunft. Wurde doch auch jenes in Rom nicht von Staatswegen festgesett, sondern durch das Gutachten von Sachverständigen als von Organen des natürlichen Mechtsbewußtseins gefunden, während viele staatsrechtliche Bestimmungen gerade hier den Charakter eines Vertrags zwischen den streitenden Parteien haben, dessen Inhalt nicht von der Natur, sondern durch den vereinigten Willen der Vertragenden auf Widerruf gültig ist.

So also differenzirt sich das Privatrecht auf dem Wege seiner allmäligen Bervollkommnung nach und nach einerseits von der Sitte und andererseits von dem Staat.

Wenn heutzutage in Deutschland ber Staat als ausschließ. liche Quelle des Privatrechts und der richterlichen Funktion betrachtet wird, so ist bas fein normaler Zustand. Dag nur die Be= fetgebung, ober wenigstens daß icheinbar nur fie, Rechtsnormen produzirt, ift ein trauriges Zeichen der Erlahmung der rechtbilbenden Rraft unserer Nation. Diese Erlahmung ift eine Folge erftens bes Uebergangs vom Bolferecht zum Juriftenrecht, zweitens ber Berbrangung der Bolks- oder Schöffengerichte durch den gelehrten Richterftand und brittens ber territorialen Zersplitterung, welche die Nation fich felber entfremdet hat, so daß fie heutzutage, namentlich in den Hamptfigen weltlicher und vormals geiftlicher Rleinstaaterei, wahrhaft Diese Rrankheit ift indeg seit Jahrzehnten gegen fich felbst muthet. schon start im Abnehmen, so daß die Hoffnung auf Beilung mit jedem Tage mächft. Die erfte Zusammenfassung der Kraft der Nation hat, obgleich fie sich auf bas wirthichaftliche Gebiet beschränkt, ein nicht aus den Bureaus gefloffenes, sondern aus dem Rechtsbewußtsein wenn auch nicht des Volks selbst, wenigstens der juriftisch und wirth-Schaftlich am Beften geschulten Rlaffen ber Bevölferung hervorgegan= genes, in den zwanzig Jahren seiner Geltung als existenz= und fort= bildungsfähig bemährtes Recht gefchaffen: der Bollverein ift ber Bater ber Wechselordnung, welcher bas Sandelsgesethuch auf dem Fuße folgte, welches lettere allerdings unter den Auspizien bes alten Bundestags geboren und weniger gelungen, namentlich hin und wieder von bureaufratischer Bevormundungssucht angefränkelt ift.

Die zweite Zusammenfassung ber Kraft ber Nation, die sich nicht auf das wirthschaftliche Gebiet beschränkt, sondern auch auf das politische, finanzielle, diplomatische und militärische ausdehnt, der nordbeutsche Bund und der Reichstag, hat eine Reihe anderer Reformen

gezeitigt. Wie die Wechselordnung das Handelsgesetzbuch gezboren hat, so wird sich aus dem letteren ein allgemeines deut siches Obligationen=Recht und schließlich ein bürgerliches Gesetzbuch für ganz Deutschland erzeugen; und wie der Zoll-verein der Bater des norddeutschen Bundes ist, so wird der lettere nur der Uebergang zum deutschen Reiche sein.

Wir werden weiter unten einige Beispiele davon anführen, welche barthun, daß und wie der wieder zum Bewußtsein zurückgekommene Nationalgeist es verstanden hat, den durch den Partikularismus untersbrochenen Zusammenhang zwischen der Rechts und Wirthsichafts-Rultur wieder herzustellen. Im Uebrigen verweisen wir auf die dieser Tage in Berlin (bei Julius Springer) erschienene Schrift des Reichstags-Abgeordneten Dr. Friedenthal-Gießmanns-dorf:

"Reichstag und Zollparlament. Gesetzgeberische Resultate ber Sessionen von 1867 und 1868" (Berlin 1869).

Je mehr die nationale Constituirung der deutschen Bevölkerung vorschreitet, desto mehr wird sich die wirthschaftliche und die rechtbildende Kraft der Nation wieder heben; desto mehr werden wieder Rechts- und Wirthschafts-Rultur in ihre nothwendige Wechselwirfung treten; besto mehr werden die neu geschaffenen Rechtsnormen dem wirthschaftlichen Bedürfnisse entsprechen und besto mehr wieder aus bem wirklichen concreten Rechtsbewußtsein ber Ration, bas gegenwärtig durch eine rein bureaufratische Technif verdunkelt ober in den hintergrund gedrängt ift, hervorgehen; defto mehr werden die juristischen Zwingburgen ber Bergangenheit in ber Gegenwart, Die jene früheren Zustände weit überholt hat, geschleift, die dem Ginfturg naben Ruinen abgetragen, und die Trümmer ber bereits eingestürzten, welche jett noch, Unfraut hegend und pflegend und der menschlich freien Rultur den Weg sperrend, umber liegen, aufgeräumt werden, mas natürlich Alles ben Neubau nicht ausschließt, sondern im Gegentheil fördert,

Wie die Nation und nicht die bloße Staatsgewalt die mahre Quelle des Privatrechts ist, so soll auch der Richter nicht der Diener der Staatsgewalt und nicht von ihr (die ja oft Partei ist) ernannt, sondern der unabhängige Vertrauensmann der bürgerlichen Gesellschaft, das sachverständige Organ des

nationalen Rechtsbemußtseins sein, beffen Gutachten (etwas weiteres find ja seine Erkenntnisse nicht) in Folge einer stillschweigenden Uebereinkunft Aller der Staat zu vollstrecken hat. Der Verfaffer hat an einem andern Ort biefe Bee naher ausgeführt. Er beschränkt fich baher hier auf die Bemerfung, bag, wenn nicht die Staatsgewalt bas Richteramt (etwa durch Rückfehr zum Schöffengerichte für burger= liche Rechtsftreitigkeiten) von fich emangipirt, fich die Gefellfcaft felbft bei fortichreitender Entwickelung nach und nach von ber Staatsrichterei, menigstens in privatrechtlichen Dingen, emangipiren wird, badurch, bag, nachbem bie Bollftrecharfeit ichieds richterlicher Erfenntniffe burch bie Befetgebung, ober burch die Sitte gesichert ift, die Intereffenten sich in jedem concreten Falle dem Spruche berjenigen Schiederichter unterwerfen, welche fie felbst fich aus ber Bahl ber Sachverftändigen als Bertrauensmänner aussuchen. Richteramt in Civilsachen murbe bann etwa dieselbe Stellung einnehmen, wie jest das Notariat. Doch fehren wir zu dem Ausgangspunfte zurück.

Wie mit steigendem Rulturzustande sich bas Recht (ich spreche immer vorzugsweise von dem bürgerlichen Rechte) von der Sitte einerseits und dem Staate andererseits bifferengirt, so muß es sich auch von ber Wirthichaft bifferenziren. Differenziren, aber Wir haben ein Rechtssuftem, bas, entstanden nicht entfremben. in einer Zeit rudichreitender Metamorphofe, ben Bersuch macht, Recht Staat, Wirthschaft und Sitte zusammen in einen Topf zu werfen und bort zu einem Urbrei zu verarbeiten; - es ift bas kanonische Recht. Dag unter jenem Bersuche eine jede ber genannten vier verschiebenen Seiten ber Rulturentwickelung und bamit natürlich auch ber menschliche Fortschritt als Ganges ichmer gelitten hat, bedarf für uns, die mir eifrig an der Arbeit find, uns von den Fesseln der fanonischen Beltanschauung zu befreien, feiner Auseinandersetzung. Auf der andern Seite aber ift ber Jurift, und namentlich ber Richter, ber fich mehr ober weniger mit Abstraftionen beschäftigt, die zum Theile sogar urfprünglich bem Ibeenfreise einer fremben Nation angehören, geneigt zu glauben, bas Recht führe ein isolirtes Dasein und fei sein Selbft-Das führt zu dem verhängnisvollen: Fiat justitia, Die Antwort barauf lautet bann von ber anpereat mundus. bern Seite: Vivat mundus, pereat justitia.

Das Recht kann aber nicht alles wirthschaftlich Nüpliche gebieten und nicht alles wirthschaftlich Schäbliche verbieten. Sobald es fich eine so hohe und schwere Aufgabe stellte, würde jeder Frrthum, in ben es verfällt, die verhängnisvollsten Folgen für die wirthschaftliche Rultur haben. Statt lettere in ihrer natürlichen Freiheit und auf Naturgeseten beruhenden Bewegung vor fremder Gewalt zu schützen. wurde es fie durch Bevormundung und Beherrschung unterdrücken. Das Recht barf feinen Augenblid vergeffen, daß es nur ber Diener und nicht ber Berr ber Rultur ift, und dag die Wirthschaft neben ihm eine vollkommen gleichberechtigte Seite ber letteren bilbet. Gesetzgebung beachtet dies nicht genug und verkennt dadurch ihre Aufgabe, welche unferes Erachtens für die nächfte Butunft hauptfächlich darin besteht, solche Rechtsinstitutionen zu beseitigen, welche zu bem wirthschaftlichen Rulturzustande von heute nicht mehr passen und da= burch entweder den ökonomischen Fortschritt hemmen oder wirthschaft= liche Krankheiten erzeugen.

Die Römer, die providentiellen Träger und Entwickeler des Privatrechts, bezeichnen als öffentliches Recht das, welches sich auf das römische Gemeinwesen bezieht, als Privatrecht das, welches die Interessen der Einzelnen berührt; als Prinzip des letzteren dezeichnen sie die Utilität. "Jus publicum, quod statum rei Romanae spectat; jus privatum, quod ad singulorum utilitatem pertinet."

Das Staatsrecht also ist in der Regel ein Produkt der Gewalt der verschiedenen Interessen, Stände und Mächte im Staate, welche ihre Kräfte aneinander messen, und sobald durch einen entscheisdenden Kampf das Maß der Kraft eines jeden der streitenden Theile ermittelt ist, auf dieser Grundlage einen "Staatsverfassung" genannten Bertrag schließen, welcher so lange gehalten wird, dis wieder eine augenfällige Verschiedung der Machtverhältnisse eingetreten ist und eine neue Kraftprobe nöthig macht.

Das Privatrecht ist das Produkt des rationellen Egoismus der Einzelnen wie der Gesammtheit, welcher aus den concreten Bershältnissen eine Regel abstrahirt, bei deren Anwendung die collidirenden Interessen ihren harmonischen Punkt sinden, so daß sie neben einander existiren, und zugleich, indem ein Jeder nur für sich selbst zu arbeiten

wähnt, ohne es zu wissen, den Interessen der Gemeinschaft dienen, in der Urt, wie es Friedrich Rückert ausdrückt:

"Möge Jeder stillbeglückt Seiner Freuden warten. Wenn die Rose selbst sich schmückt, Schmückt sie auch den Garten."

Das Privatrecht beginnt mit dem Bewußtsein des Bedürfnisses wechselseitiger Hülfsleistung und entwickelt sich mit dem Fortschritt der Bereinigung der Aräfte und der Theilung der Geschäfte. Es würde gleichen Schritt und Tritt halten mit diesem Fortschritt, wenn nicht in Folge einer vorübergehenden Entwickelung seine Fortbildung aus den Händen der "sachverständigen Bertrauensmänner der bürgerlichen Gesellschaft" übergegangen wäre in die gesetz gebende Gewalt der Regierungs-Juristen der Territorials Staatsgewalt. Dadurch beginnt die Gesahr einerseits der politischen Einslüsse, andererseits der Erstarrung; -letztere wird dann in der Regel erst gelöst durch historische Ereignisse, welche auch die prisvatrechtliche Masse wieder in Fluß bringen. So in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Frankreich, in den sechziger Jahren des gegenwärtigen Jahrhunderts in Deutschland.

Ohne das Jahr Sechsundsechzig hätten wir weder die Wuchernoch die Schuldhaftgeset in Deutschland abgeschafft, obgleich gerade
diese Gesetze längst zur Abschaffung reif waren und gerade sie den
deutlichsten Beweis liefern, wie die durch die staatliche Gesetzebung
fixirte Rechtsentwickelung von der wirthschaftlichen Kultur überholt
wird, und wenn sie sich dem Einflusse der letzteren verschließt, den Satz
bestätigt: "Bernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage."

Die Schulbstlaverci, welche sich im Laufe der Zeit in Zwangsarbeit, d. h. in Arbeit ohne Haft, und zwar nur in zeitweise dis zur Tilgung der Schuld, umgestaltete, unter dem Einsluß des Humanismus aber in Haft ohne Arbeit ausartete, cutstand, als es noch kein freies persönliches Eigenthum gab, das dem Zugriffe des Gläubigers unterlag. Sie schuld damals Kredit, den man vermiste. Dieser Kredit war nöthig und gesund. Damit war die Schuldhaft damals gerechtsertigt. Allein man behielt sie dei dis in eine Zeit hinein, wo der gesunde Kredit in dem frei gewordenen Besitz an Grundstücken und sahrender Habe längst eine natürliche breite Basis

gefunden und sich von der Schuldhaft-Insel schon ganz zurückgezogen hatte. Dieses derelinquirte Land wurde nun von dem ungesunden Kredit occupirt, dem schlimmsten Feinde des gesunden. Bon dieser großen wirthschaftlichen Umwälzung hatte aber der Gesetzgeber, d. i. der Regierungs-Jurist, nichts gemerkt. Er glaubte immer noch den gesunden Kredit zu schützen, während er in Wirklichkeit der Entstehung und Verbreitung einer gefährlichen wirthschaftlichen Seuche Vorschub leistete. Erst durch die Intervention der Volkswirthschaft wurde er von dem eingetretenen Umschwunge, der die Vernunft in Unsinn verswandelt hatte, offiziell benachrichtigt, und endlich bedurfte es noch außergewöhnlicher politischer Ereignisse, welche den Gesetzgebungsapparat änderten, um ihn vom Zögern zur That zu drängen.

Auch die Buchertheorie ergriff Besitz von der Gesetzgebung zu einer Zeit, wo der Besitz gefesselt und der Mensch an die Scholle gebunden war, wo jedes Territorium isolirt und getrennt von den anderen, bloge Naturalwirthschaft betrieb, und wo nur bas in der Form von Gelb reprafentirte Rapital eine privilegirte, b. h. freie Stellung Man legte bem Gelbkapital beshalb Beschränkungen auf, weil auch alle anderen Geffeln trugen, und man nicht im Stande war, fie Man behielt jedoch die damals vielleicht gerechtfertigten Zinsbeschränkungen bei bis in eine Zeit hinein, wo die Natural- gur Geldwirthschaft übergegangen, Die Arbeitsfraft und der Grundbesit befreit und alle Theile der bewohnten Erde mittelst einiger, welthistorische Epoche machenden Erfindungen, welche wir dem Fortschritte der Naturwissenschaften verdanken, und der internationalen Arbeitstheilung, welche der Handel vermittelt, in die engste Berbindung getreten maren, so bag bas Rapital die Bahl hatte zwischen Ländern, wo es frei, und Ländern, wo es beschränkt mar, - eine Bahl, die ihm natürlich nicht schwer warb. Der juriftische Gesetzgeber schien auch diese wirthschaftliche Umwälzung nicht wahrgenommen zu haben. glaubte noch bem Gelbbedürftigen eine Wohlthat zu erweisen, mahrend er in Wirklichkeit das Kapital zum Lande hinausigate, g. B. bei uns in ameritanische, öfterreichische und ruffische Bapiere. Die Bolfswirthschaft mar es, die ihn in Renntnig fette, daß auch hier durch den in ber wirklichen Welt eingetretenen Umschwung die juriftische Abstraktion hatte aufgehört richtig zu sein, daß abermals Bernunft Unfinn und Wohlthat Plage geworden war; und unter den Eindrücken von 1866

E

E

L

C

E

5

entschlossen sich benn endlich die deutschen Gesetzgeber zum Handeln. Die lebendige Utilität der Gegenwart errang den Sieg über die erstarrton Rechtsformen der Vergangenheit.

Wir hatten oben bemerkt: Die Darstellung Arnold's (in den brei in der Ueberschrift unseres Auffatzes zitirten Werken) reagirt, verglichen mit den in Deutschland auf diesem Gebiete bisher üblichen Methoden, nach zwei verschiedenen Richtungen hin, zunächst gegen die spezifisch juristisch=philologische Auffassung, sodann gegen die naturrechtliche oder rechtsphilosophische. Es erübrigt uns noch, über die letzere ein paar Worte zu sagen:

Es gab eine Zeit, und sie liegt nicht allzuserne hinter uns, wo man glaubte, man könne das Recht gleichsam aus dem Aermel schützteln, oder aus den Tagen saugen; man könne Gesethücher fabriziren, welche von allen durch die wirthschaftliche Kulturentwickelung gegebenen concreten Verhältnissen abstrahiren und für alle Zeiten, alle Länder und alle Bölker passen. Sogar Jeremias Bentham unternahmes, par distance ein Gesethuch zu machen für ein Volk, das er kaum kannte. Dieser Glaube ist heute als irrig erkannt.

Freilich darf Recht und Gefet nicht gegen die Gefete ber Aber die letteren nehmen in der praftischen An-Logit verftoken. wendung auf die Mannigfaltigkeit ber Dinge fehr mannigfache Formen, Falle und Möglichkeiten an. Ohne biefes substantielle Element murbe, wie Arnold faat, "einen gegebenen Anfang bes Rechtes vorausgesett, die reine Logit im Stande fein, daffelbe beliebig auszubilden und zu entwickeln, oder es murbe, wie man es auch ausdrücken könnte, ber materielle Inhalt des Rechts ichon in unseren formellen Denkgesetzen enthalten sein." Daß dies eben so falsch ift, wie die Boraussetzung, zu welcher uns eine solche Annahme führt. — nämlich die Vorausfetjung eines gegebenen Anfangs des Rechts vor aller Logit -, liegt auf der Hand. Ein Rechtsverhältniß kann in abstracto nach den formellen Gesetzen ber Logif möglicher Weise auf sehr verschiedene Arten construirt werden; diese möglichen Constructionen fonnen, vom Standpunkte des "Rechts" in abstracto aus beurtheilt, alle gleich aut oder gleich richtig fein. Aber sobald man ben Mafftab bes realen Sachverhaltes und des mirthschaftlichen Bedürfnisses, wie fich derselbe ergiebt aus bem Buftande eines gemiffen Landes und eines gemiffen Volkes in einer gegebenen Zeit, anlegt, so wird unter allen biesen

möglichen Constructionen immer nur eine wirkliche sein, nämlich bie, welche jenem Sachverhalte und biesem Bedürfnisse entspricht, und alle übrigen werden wir in den juristisch-speculativen Papierkorb werfen mussen als praktisch unbrauchbar.

Ein absolutes Recht, ein für alle Zeiten und alle Zuftande paffenbes Recht, ein Naturrecht, in bem Sinne, wie ein Rrug, Bauer, Fries, Rotted u. f. w. es conftruiren wollten, giebt es nicht und hat es nie gegeben. Nicht viel beffer verhält es fich mit jener Rechtsphilosophie nach der Methode Begel's, jenem "rein dialektischen Spiel ber Begriffe, bas trot einer in fich gang wiberfpruchslosen Grazie seiner Bewegungen boch gerade an den Thatsachen der realen Welt einen unüberwindlichen Widerftand gefunden hat". Auch Stahl's Rechtsphilosophie, obgleich sie die entschiedenste Absicht hat, sich ber realistisch-historischen Auffassung zu nähern, führt noch eine Unmasse bialektisch-theologisch-talmubistischer Schrullen und Schladen mit sich. Diesen hohlen Abstractionen tritt Arnold mit aller Entschiedenheit entgegen, indem er darthut, daß das Recht überhaupt, nicht blos bei feiner erften Entstehung, sondern auch im Fortgange und weiteren Berlaufe seiner Entwickelung, nicht anders verstanden und begriffen werden fann, als im Zusammenhange mit ber Gesammtkultur und in jener eben so lebhaften als ununterbrochenen Wechselwirfung mit allen übrigen, in Obigem geschilberten Seiten bes Bolfslebens, vor Allem aber mit beffen wirthschaftlichen Buftanden und Bedürfniffen.

Das unter 3. der Ueberschrift aufgeführte Werk über das rösmische Recht würde, wenn es uns gestattet wäre, hier rein juristische Fragen zu erörtern, in manchem Punkte unsern Widerspruch provoziren. Allein selbst da, wo der Versasser u. E. irrt, regt er in fruchtbarer Weise zur Forschung an.

Was die Art seiner Darstellung anlangt, so wird dieselbe zuweilen beeinflußt durch seine sehr prononzirte kirchliche Weltanschauung. Wir theilen die letztere zwar nicht, fühlen aber auch nicht den geringsten Beruf, gegen dieselbe zu polemisiren. Wir lassen sie vielmehr einsach als ein hors d'oeuvre bei Seite und halten uns lediglich an die wissenschaftliche Untersuchung und deren Resultate, um so mehr, als dieselben mit den religiösen Excursen nur in einem äußerlichen Zusammenhange stehen und letztere zudem in den neueren Werken sich nicht mehr so sehr in den Vordergrund drängen.

Wir schließen diese Auseinandersetzung mit dem vollen Bewußtsein ihrer Unzulänglichkeit. Mitten in die Bewegung ber Gegenwart, ber Parlamente und ber Gerichte in Deutschland gestellt, macht es uns, wie Cicero in der Einleitung zum ersten Buche de oratore fagt, infinitus rerum forensium labor et ambitionis occupatio, schwierig ober unmöglich, einen Gegenstand von dieser Tragmeite nur halbmegs erschöpfend zu erörtern. Abgesehen von der Form, liegen die größten Schwierigkeiten in der Sache felbft. zwischen zwei Grundstücken die Grenze zu reguliren sucht, zieht sich, wenn er gerecht ju fein bemüht ift, in ber Regel ben Born beiber' ftreitender Theile zu. hier aber handelt es sich weniger, oder nicht blos, um Grengregulirung, sondern vielmehr darum, die beiden gegeneinander abgeschlossenen Gebiete des Rechts und der Wirthschaft, sowie ihrer beiderseitigen Geschichte, gegen einander auch wechselseitig aufzuschließen und fie dadurch zur Rooperation zu befähigen. Diese Auf= gabe des Auf- und Durchbruchs zwischen zwei verwandten, aber bisher, bei ichlecht geregelter Grenze, zünftig gegeneinander abgeschlossenen Wiffenschaften, ift ungefähr biefelbe wie die zwischen verschiedenen Stadttheilen von Berlin, die, obwohl an einander grenzend, boch auf einem fehr fremden Fuße mit einander ftanden, weil zwischen der äußeren und ber inneren Stadt vordem Wall und Graben oder fpater die Octron-Mauer lag, eine Berbindung herzustellen. Es galt also, diese Bastillen des inneren Krieges oder der finanziellen Blusmacherei zu durchbrechen. Zuweilen murde dies durch einen glücklichen Brand, also burch einen Zufall, vermittelt. Manchmal aber hat auch hier ein findlich Gemuth geübt, mas fein Verftand ber Verftandigen fieht, d. h. Die herren Strafenjungen brachen 3. B. in Berlin immer größere löcher, jum 3mede des freien Bertehrs amischen beiden Seiten, in die Octron-Mauer, bis man fie ablegen mußte. Dies find jedoch nur glückliche In der Regel widersett sich das Gesetz der Trägheit folden Durchbrüchen, welche zwei Stadttheile einander gegenseitig aufschließen und zugänglich machen sollen, auf bas Aeußerste, und die Reform ift nur burch ein großes Dag von Zähigkeit und Beharrlichkeit Was von den confinen Stadttheilen gilt, gilt von ben zu erreichen. confinen Wiffenschaften.

Auch in bem vorliegenden Falle werden weber die Bewohner des inneren, älteren Stadttheils, noch die des äußeren, neueren, zufrieden-

gestellt sein. Jene, die Juristen, werden gang gewiß sehr viele unserer Aufstellungen, diese, die Bolkswirthe, vielleicht einige berselben für arge Retereien ertlären. Brofessor Urnold, bessen oben genannte Werfe uns ben Anlag zu biesen Erörterungen gaben, ift, obgleich er ein fehr unterrichteter Mann und in einigen Zweigen seiner Bissenschaft ein Forscher von hervorragenden Berdiensten ift, bei den Bolkswirthen ziemlich unbefannt und bei ben Stochjuriften gilt er vielleicht als ein entarteter Sohn seiner Zunft. Dies ift ein höchst ungerechtes Urtheil. Es wird jedenfalls auch in der Rechtswiffenschaft in diefer Frage nicht an einer Appellation von dem übel unterrichteten an den besser zu unterrichtenden Papft fehlen. Wir aber haben ihn hier, ausgehend von ber Ueberzeugung, daß er jedenfalls bei der Bolkswirthschaft auf ein unbefangenes Urtheil rechnen darf, bei diefer hiermit einführen wollen, und hoffen, die freie Wissenschaft des Lebens macht an ihm gut, mas die zünftige Wissenschaft der Abstraction gesündigt hat. Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo!

## Bur Physiologie des Eigenthums und des Erbrechts.

(Beidrieben 1865.)

"Dominium habet naturam perpetuam, unde ex praeterito ad praesens infertur." Corpus juris.

"Rirchengut bat eiferne Babne, Frift Gines mit bem Anbern bin Und bringt bem Erben feinen Bewinn.

Rliegendes Blatt von 1472.

Die Volkswirthichaft ist eine der jüngsten Wissenschaften. ift noch junger, als die Chemie. Aber wie wir finden, daß die Chemie mit Erfolg, z. B. auf dem Gebiete der Physiologie der Pflanzen und ber Thiere, auf Eroberungen ausgeht, trot ihres jugendlichen Alters, so glauben wir, wurde auch die Bolkswirthschaft in ihrem eigenen Interesse und in bem der Menschheit handeln, wenn sie, statt fich auf das ihr nach den Begriffen der Fachwissenschaft gesteckte enge Gebiet zu beschränken, Uebergriffe\*) machte in solche Regionen, auf welchen bisher, nach zunftmäßiger Abgrenzung, der Gesetzgeber, der Rechts-Dogmatiker, der Rechts-Historiker oder der Rechts-Philosoph, der Geschichtsforscher, der Antiquar, der Alterthümler oder der Philologe, eine unbestrittene Alleinherrschaft zum Schaben einer allseitigen Beleuchtung derjenigen Gegenstände, um welche es fich handelt, auszuüben gewohnt Für diese Idee, die heutzutage gleichsam in der Luft liegt und von Jedem eingeathmet wird, die nur nach einem Körper sucht, um in die Erscheinungswelt überzugehen, hoffe ich am leichteften zur Rlarheit des Ausdrucks zu gelangen, wenn ich mich an Beispiele halte.

Da haben wir also 3. B. in unserer beutschen Literatur die "europäische Sittengeschichte vom Ursprunge der volksthümlichen Bestaltungen bis auf unfere Zeit" von unferm alten Wilhelm Bachs =

<sup>\*)</sup> Einen solchen Uebergriff habe ich mit meiner volkswirthschaftlichen Abhandlung über das Rechtsinstitut der Paternitätsklage gemacht, und ich hoffe, daß Diefer bescheidene Bersuch Befähigtere zur Rachahmung reigt.

muth, - ohne Zweifel ein fehr muhevolles gelehrtes und verbienftvolles Werk, aus welchem wir lernen, daß es Dinge giebt, die ber historischen Behandlung weit würdiger sind, als die Intriguen der Rabinette, die Raufereien der Langknechte und die Standalchronit der Wir finden darin nicht nur ein reichhaltiges Material aus bem Bebiet der Religions- und Rechtsgeschichte, ber Beschichte der Staatsverfassungen und ber Boltsfitten, der Rünfte und ber Wiffenichaften, sondern auch lehrreiche Uebersichten und manchmal überraschende Parallelen in Vergleichung der verschiedenen Zeiten und Was wir aber vermissen, das ift eine universal=hiftorisch vergleichende Darstellung ber Entwickelung ber wirthichaftlichen Berhältnisse bei ben verschiedenen Bölkern und in den verschiedenen Reuere Rultur- und Sittengeschichten erfreuen sich abnlicher Borguge, indem sie benselben Mangel zeigen. Auch die mehrere Jahre hindurch von Dr. Johannes Müller, dem Conservator des germanischen Museums in Nürnberg, und Johannes Falke, dem ersten Sefretair dieses nationalen Instituts, herausgegebene, leider seitdem wieder eingegangene "Zeitschrift für beutsche Rulturgeschichte" (Bilber und Züge aus bem Leben bes beutschen Bolfes. Nürnberg, Bauer u. Raspe) kultivirte pormiegend das literarische und antiquarische Interesse und schenkte dem rein wirthschaftlichen Theile unserer Bergangenheit nur eine geringe Aufmerksamkeit.\*) Gleichwohl fehlte es auch hier nicht an Stimmen, welche bringend barauf aufmerksam machten, wie wichtig das volkswirthschaftliche Element für die Rulturgeschichte fei. 3ch rechne hierher 23. Reffelbach in feiner "Ginleitung in die Handelsgeschichte" und eine kurze Abhandlung von Dr. Peez in der eben genannten kulturgeschichtlichen Zeitschrift. Wir benuten biefe Gelegenheit, um diesem jungen Schriftsteller die Priorität einer Ibee zu vindiziren, welche seitdem Budle in seiner Geschichte der Leipzig und Civilisation in England (übersett von Arnold Ruge. Beidelberg 1861) so glänzend begründet und im Detail ausgeführt, und fie baburch zum Gemeingut ber wissenschaftlichen Welt gemacht hat, nämlich die Wichtigkeit ber wirthschaftlichen Voraussetzungen für

Anmerfung von 1873.

<sup>\*)</sup> Diese vortreffliche Zeitschrift erscheint jest wieder und zeichnet sich noch mehr als früher durch einen reichhaltigen und intereffanten Inhalt aus.

bie Geschichte ber Entwickelung ber Rultur ber Bölfer und ber Berfassungen ber Staaten, ober, wie es Dr. Beeg nennt, Die Thefis, "bak die Geschichte der Kultur nichts ist, als der Quotient der ursprünglichen wirthschaftlichen Bedingungen bes Landes bividirt durch ben Charafter ber Race, welche biefen Boden bewohnt." Es ift bie verhältnikmäßige Leichtigkeit, womit bort ber Lebensunterhalt erworben wird, welche der Geschichte des Orients ihren eigenthümlichen Charakter Die Natur halt dort für die Menschen gleichsam stets offene Tafel und giebt reichliche Belohnungen für geringe Arbeit, wozu dann noch kommt, daß nach den klimatischen und sonstigen Vorbedingungen Die Bevölkerung ein weit geringeres Bedürfniß der Consumtion hat. Wenn der Mann mit nur dreißig Arbeitstagen ein Jahr hindurch fich und seine Familie erträglich ernähren fann, so ift es fein Wunder, bag er die übrige Zeit mit Muffiggang zubringt, der zugleich die Wiege des Despotismus und das Grab der bürgerlichen Freiheit ift: und daß gerade ba, wo bie Ratur am verschwenderischsten ihre Schäte fpendet, der Boben, der fie produzirt, am wenigsten gilt, weil er nicht gefalbt ift mit bem beiligen Dele ber menschlichen Arbeit, - ein Fingerzeig für die Auhänger ber "Bobenrente". Deshalb finden wir in Indien und in den Flugthälern des Cuphrat und Tigris despotische Regierungen so lange, als die Geschichte gurudreicht. Den vollständigen Gegensatz hierzu bilbet die germanische Race in benjenigen Theilen Europas, welche sie gegenwärtig bewohnt. Der Umstand, baf bas Land rauh genug ift, um eine unausgesetzte Arbeit nothwendig zu machen, und daß es zugleich wieder mild genug ift, daß doch durch= schnittlich bei jeder Arbeit der lohnende Erfolg sicher ift, hat stets bei ben germanischen Bölfern zu der von Natur vorhandenen Arbeitsfraft die Arbeiteluft gefellt und eine vernünftige wirthschaftliche Organisation der Eigenthumsverhältnisse befördert, welche ihrerseits wieder eine solibe Grundlage der burgerlichen Ordnung und der politischen Freiheit bilbete, die nur vorübergehend durch bas Gift des Feudalismus und das zur Bertilgung beffelben nothwendig gewordene Gegengift bes Absolutismus Störungen erlitt.

Wenn man ber Geschichte und Literatur der wirthschaftlichen Institutionen nachgeht, so sindet man, daß sie in der Regel nur von Juristen zu juristischen Zwecken durchforscht sind. Aber so wenig die Rechtslehre die Bollswirthschaftslehre ersetzen kann, so wenig kann die

Rechtsgeschichte die Wirthschaftsgeschichte erseten. Die rein rechtsaeschichtliche Darstellung wurde sogar geradezu verfehlt sein, wenn fie mehr volkswirthschaftliches Material mit sich führte, als zur bialettischen Darstellung ber historischen Entwickelung ber Rechtsinstitute und der einzelnen Rechtsfätze als solcher erforderlich ift. mehr sich das Recht eines Volkes entwickelt, besto mehr differenzirt es sich von der Moral einerseits und der Wirthschaft andererseits. indem biese verschiedenen Gebiete eine Grengregulirung unter einander pornehmen: besto mehr streift es die vom juriftischen Standpuntte aus rein faktlichen äußerlichen, zufälligen und unwesentlichen Authaten ab. welche mährend der Jugend und der Kindheit einer Nation die eigentlich rechtliche Substanz noch verhüllen, überwuchern und verbunkeln, und arbeitet sich zur Reinheit des abstracten juriftischen Wenn drei Geschichtsschreiber, der eine vom rechts-Beariffs empor. hiftorischen, der andere vom sittengeschichtlichen, der britte vom volkswirthschaftlichen Standpunkte aus die Geschichte des Grundeigenthums in einer bestimmten Zeit und bei einer bestimmten Ration schreiben, so wird, auch dann, wenn Jeder von ihnen eine vollkommen missenschaftlich getreue und richtige Darstellung giebt, doch Jeder ein wesentlich verschiedenes Bild liefern. Diese Bilder werden, obgleich fie einander scheinbar durchaus nicht gleichen, doch zur gegen-Sie werden einander completiren zu einer seitigen Ergänzung bienen. Einheit, wie beim Farbendruck die verschiedenen Blatten zusammen ein Sie werden eins das andere verstehen lernen und uns Bild liefern. die zünftige Abpferchung bedauern laffen, wonach wir nur Juriften haben. Die Rechtsgeschichte, Boltswirthe, Die öfonomische Geschichte, Moralphilosophen, die Sittengeschichte schreiben, und nicht Menschen, die wirkliche Rultur= d. i. Menschengeschichte schreiben. So lange aber jene Trennung befteht, geben bie Ziele eines jeden Einzelnen jener Kachmenschen um so weiter auseinander, je mehr die Rultur des betreffenden Bolfes vorschreitet. Denn mit der Entwickelung und ihrem Fortschritt trennen, differenziren und emanzipiren sich Recht, Sitte und wirthschaftliches Bedürfnig, die im Rindesalter bes Volkes ein unter patriarchalisch shierarchischer Obhut stehendes untlares und mpstisches Chaos ohne Abtheilung und Gliederung, ohne Grenzen und ohne Charafter, ein die innere Confusion unter dem Scheine äußerer Einheit verbergendes Conglomerat bilben, von einander. Ein Jedes

entwickelt sich zu einem eigenen selbstständigen Leben erst dadurch, daß es jene siamesische Zwillingsgemeinschaft mit dem andern aushebt und sich seines Gegensates zu demselben bewußt wird. Recht und Moral beginnen erst dann ihr wissenschaftliches Dasein, wenn sie einander nicht mehr vollständig beden, wenn es moralische Berpslichtungen giebt, welche nicht rechtlich erzwingdar sind, und rechtliche Besugnisse, zu welchen die Moral den Kopf schüttelt.

Die deutsche Nation hat das wissenschaftliche Gebiet der Rechts= geschichte tüchtiger fultivirt, als irgend eine andere. Sie hat in ber Hiftorie bes römischen und germanischen Rechts glanzende Erfolge aufzuweisen; und auch ba, wo ber Segen des Erfolges ausblieb, waren die Ziele und Gesichtspunkte grofartige und maggebende. mit Unrecht fast ichon verschollene Profesor Eduard Gans, ber überhaupt Größeres gewollt als vollbracht, stellte zuerst bas Ibeal einer universal = historischen vergleichenden Darftellung der Geschichte ber Rechtsinstitute ber verschiedenen Zeiten und Nationen auf. versuchte eine universal-rechtsgeschichtliche Darftellung bes Erbrechts in feiner welthiftorischen Entwickelung, gruppirt um die Geschichte bes römischen Erbrechts, als um ben bominirenden historischen Mittelpunkt. "In magnis voluisse sat est." Damit muß sich Gans tröften. Sein Berfuch mar ein fo groß und fühn gebachter, daß er bis jest keinen Nachfolger gefunden hat, und daß er in der That seinem erften Unternehmer völlig miglungen ift, ahnlich wie ein Geschäft erft in zweiter ober britter Band gebeiht und eine Rolonifation erft ber zweiten Generation gelingt, nachbem die erfte von den Sumpffiebern weggemähet murbe. Aber bas Miglingen beweist nichts gegen die Richtigkeit der Idee und auch nichts gegen deren Musführbarkeit. Der erfte Berfuch miglang zunächst, weil ber Stoff im Einzelnen noch nicht gehörig gesammelt und gesichtet mar. Ertenntnig ber Befete bes Gangen baut fich nicht anders auf, als aus ber Renntnig ber Erscheinungen bes Ginzelnen. Diefer Grundsatz wird leider nur zu oft verfannt in allen Zweigen der deutschen Wissenschaft, die, einer vernunftwidrigen Tradition folgend, sich in eine historische und philosophische (rationalistische) spaltet, je nachdem fie mehr Werth legt auf die Erforschung ber Gingel= heiten und des Aufeinanderfolgens der Erscheinungen, oder auf die Totalerkenntnig ber Befete bes Bangen, mahrend boch bie

mahre Wiffenschaft fich aus Beiden zusammensetz und das eine Moment so wenig entbehren kann, wie das andere. Wenn die historische Schule behauptet, es gebe feine allgemeinen, zu allen Zeiten und an allen Orten gultigen Gesetze ber Wiffenschaft, so verwechselt fie bie Befete und beren Unmenbung. Die Befete ber Wiffenschaft bes Rechts und ber Wirthichaft find unabanderlich, wie die Befete ber Natur und bes Denkens, wie die Axiome der Mathematik, allein ihre Anwendung variirt mit jedem Tage und jedem Orte. Gesetze sind absolut, die Anwendung ist relativ; und die historische Schule in der Rechts- und Wirthschaftswissenschaft - fo große Verbienfte fie besitzt — hat, indem sie jene Grundfätze theils verleugnete, theils als unbequem ignorirte, über dem Aufsuchen des richtigen Weges oft das Ziel selbst aus dem Auge verloren, manchmal sogar auch den Weg verloren, weil fie fich verleiten ließ, irgend einer Ruriofitats-Grille oder einem Antiquitats = "Gelbveigelein", finniglicheminnigliche romantischen Gemuths, nachzustreben.

Aber seien wir gerecht nach beiben Seiten. Die rationalistische oder philosophische Schule, die raisonnirende so gut wie die dogmatische, hat nach der andern Richtung hin gefehlt. Sie hat manchmal geglaubt, sich a priori eine philosophische Total er kenntniß zuerst conftruiren und von ihr aus bie empirischen Ginzelnkenntnisse gleichsam auf bem Wege einer als möglich gedachten "intellektuellen Anschauung", die wie ein Blit das mufte Durcheinander des unübersehbaren räumlichen Nebeneinander und zeitlichen Racheinander auf einmal erhellen follten, im Sturm erobern zu fonnen. Das ift auch ber Fehler, woran Chuard Gans leibet und gescheitert ift in seinem Bersuch einer universal-historischen völkervergleichenden Darftellung ber Beschichte ber juriftischen Seite eines rechtlich-sittlich-wirthschaftlichen Instituts, des Erbrechts, von welchem wir nur noch beifügen wollen, bag es, wie alle sozialen Ginrichtungen, außerdem noch seine nationale, politische und religiose Seite befitt, die ebenfalls ihre Berechtigung hat und beshalb in einer Kulturgeschichte biefer Inftitution berücksichtigt werden müßte.

Wenn man ums eine kleine Abschweifung gestatten will, so möchten wir hier noch eine Bemerkung, die wir auf dem Herzen haben und gerne an den Mann bringen möchten, gelegentlich einschalten, nämlich, daß diese große Differenz zwischen der historischen und der philo-

sophischen Weltanschauung sich bei den übrigen modernen Kulturvölkern (3. B. bei den Franzosen und Engländern, welche deshalb der deutsche Philosoph Empiriter und Materialisten und der deutsche Siftoriter flache Utilitätsmenschen nennt, - beibes mit Unrecht) in biefem Mage nicht vorfindet, daß diese Differenz vielmehr eine spezifisch beutsche zu sein scheint und ihren Grund hat in dem Mangel eines 'großen bewegten, jedem Talent, jeder Kraft, jeder Bravonderanz zugänglichen öffentlichen National-Lebens, bas bie Gegenfäte ausgleicht und mit unabweisbarer Gewalt in das richtige Geleise zwingt, indem es die Gesetze der universellen Harmonie vollzieht und ihnen zur Geltung und zum Sieg verhilft über bas fleine Elend ber politischsozialen, zünftigen Krähwinkelei. So lange biefes Mifere herrichte und (wie in ber Mehrzahl der deutschen Mittel= und Kleinstaaten) noch herrscht, blieb freilich dem Deutschen nichts übrig, als, mas ber hochbegabte, aber confuse Polyhistor und Rleinstädter Jean Baul nicht nur fchrieb, sondern auch felbft that, nämlich gleich einer Lerche entweder tief in den Furchen der warmen Erde, versteckt unter Salmen und Rraut, auf dem stillen heimlichen Refte zu brüten und dem "bene vixit, qui bene latuit" (glücklich lebt man nur im verborgenen Winkel) nachzuleben, ober auf ber Leiter schmetternder Lieder fich hinaufzuschwingen in des Aethers hochfte Blaue und in Bergeffenheit zu schwelgen alles Deffen, mas unten Drückenbes liegt.

Doch kehren wir von dieser Abschweifung, die eher ein Exzeß, als ein Exkurs ist, zu unserm Gans zurück und zu seinem Bersuch einer universal-historischen Darstellung des Erbrechts. Auch im Stoff hat er sich insofern vergriffen, als er das Erbrecht wählte und es gerade um das römische Erbrecht als Zentral- und Aus-gangspunkt gruppirte. Denn die Römer haben andere Rechtsstoffe, z. B. das Eigenthums- und Bertragsrecht, zu einer weit größeren materiellen und formellen Bollkommenheit entwickelt, als das Erbund Familienrecht. In den letzteren Disziplinen sind sie zu viel in den altquiritischen, ich möchte sagen in den spezifisch- und partikula-ristisch-römischen Anschauungen angewachsen und gebunden geblieben; und das Erbrecht hatte außerdem noch das Unglück, daß es, obgleich von Haus aus trefflich angelegt (siehe unten), kaum im Begriff, aus den national-beschränkten quiritischen Banden sich zu einem gewissen Universalismus zu emanzipiren, schon den pueril-greisenhaften Sultans-

launen der Imperatoren versiel, welche es umgestalteten und verunstalteten, indem sie es ihren plumpen und willkürlichen byzantinischesicholastischen Gesetzgebungsexperimenten unterwarsen. Das Berstragsrecht hat sich dagegen bei den Römern zur schönsten rein menschlichen Blüthe entsaltet, nicht obgleich, sondern weil auch es seine Wurzeln senkt in den schweren, festen, stoff- und nahrungsreichen Boden des alten Quiriten-Rechts, aus welchem es zum gemeinsamen Rechte aller Bölser und aller Zeiten emporgewachsen ist, oder wie unsere Borfahren (die auf das Schreiben einen allzu großen Werth legten) es nannten, zur "geschriebenen Bernunft" (ratio scripta).

Das römische Erbrecht mar also nicht eben ber beste Stoff gu bem ersten Versuche einer universal-kulturhistorischen Bearbeitung: und überhaupt hatte man mit dem Erbrecht gerade nicht ben Anfang Denn es ift feine elementare primare, sondern eine machen sollen. fehr komplizirte sekundare soziale Institution, welche, soweit sie sich auf die gesetliche (Intestat-) Erbfolge bezieht, das Eigenthumsund Kamilien recht' zur Grundlage und Voraussetzung hat, ohne beren philosophische Begrundung und historische Entwickelung fie nicht Will man also die Welt-Rulturgeschichte der beariffen werden fann. verschiedenen einzelnen bürgerlich-gesellschaftlichen Einrichtungen in ihrer rechtlich-sittlich-wirthschaftlichen Entwickelung einzeln ichreiben, so muß man mit dem Eigenthum beginnen und zu dem Bertrag übergeben, um mit der Familie und der Erbichaft zu endigen, ftatt mit ihr ben Anfang zu machen.

Fangen wir asso einmal mit dem Eigenthum versuchsweise an. Hunderte von Theologen, Philosophen, Juristen und Politikern haben tiefsinnige Theorien aufgestellt und sie zu dicken Büchern ausgesponnen, um die Natur des Eigenthums zu ergründen und seine Nothwendigkeit nachzuweisen. Der ehrliche strenggläubige Blacktone in seinen "Commentarien über das Gesetz von England" führt es zurück auf eine Art Erbleihvertrag, der zwischen unserm Herrgott als Erbleihherrn und Obereigenthümer einerseits, und Adam und Eva, als Erbleihträgern und Untereigenthümern mit "Besehnung in gesammte Hand" an gedachtes Shepaar und dessen Successoren andererseits, loco Paradies datum anno Eins der Weltgeschichte abgeschlossen von ihr halten, was man will, der Geschichte und der ursprünglichen, nationalen

Auffassung des Privateigenthums in England, nämlich als Lehn des Ronias, vollfommen entspricht. Der frangofische Schutzöllner Thiers bagegen hat zur Zeit, als in Frankreich die communistischen Wellen - vielleicht gerade in Folge ber prohibitiven und protektionistischen Einrichtungen — gefährlich hochgingen, eine Schutschrift für bas Eigenthum geschrieben, die auf andere Abwege gerath. Sonberbarer Weise hat er sich nämlich babei in die Theorie von der Bobenrente verrannt, welche, wenn fie richtig mare, mas fie glücklicherweise nicht ift, allein die plausibelften Argumente liefern konnte gur Begründung bes Sates "La propriété c'est le vol." Der große Politifer, ber ein schlechter Bolkswirth ift (sonst ware er kein Schutzöllner), hat bem "Gigenthum" einen schlechten Dienst erwiesen; er hat, um ihm eine communiftische Fliege, die auf seiner Rase sag und vielleicht ein wenig seinen Mittagsschlaf beunruhigt hatte, zu verscheuchen, den Felsblock einer falschen Theorie nach seinem Schädel geschleubert, - jedoch glücklicherweise nicht getroffen. Die Wahrheit ist:

Die Natur bes Gigenthums fann nicht einseitig theologisch, juriftisch ober politisch, sondern vorwiegend nur wirthich aftlich begriffen und ergründet werden, und zwar nur unter Beseitigung ber irrigen Lehre von ber Bodenrente. Eigenthum ift bas Recht ber Berfon gur Berfügung über Rapital, b. h. eine Summe von Berthen. Der Werth wird burch Dienstleiftung hervorgebracht, Dienstleiftung geschieht burch Rapital und Arbeit, Arbeit burch menschliche Kraft. Diese Kraft und dies Kapital ift mein, folglich ift auch ihr Produkt Mein Eigenthum ift ein Theil meines 3ch, bas feinen Macht- und Freiheitstrieb über biefes von ihm offupirte, ererbte oder produzirte Gebiet ausdehnt, indem es die thatsachlichen wirthschaftlichen Geftaltungen in Rechtsformen bringt. Letteres ift aber nur die formelle Seite der Frage. Deshalb find die Theorien ber römischen Juriften aus der flaffischen Beriode des altrömischen Rechts, welche bas Eigenthum seinen Ausgang lediglich aus bem Befitz und ben Besitz seinen Ausgang aus ber Offupation nehmen lassen, unzureichend, um bie gange Ratur bes Gigenthums zu erschöpfen. Aber sie find natürlich bei einer Nation, bei welcher der Macht-Trieb ber vorherrschende und rechtbilbende mar, und bei ber die damals porzüglichste Gattung bes Eigenthums, bas Grundeigenthum, meiftens auf dem Titel der Eroberung im Rrieg und der Bertheilung unter die Erobernden beruhete. Das eroberte Land mar Rriegsbeute. wurde Eigenthum des Staates ober richtiger des Bolfs, ager populi. Ursprünglich absorbirte bas Gesammteigenthum bes Staats. richtiger ber Stammesgenossenschaft, das Sonderrecht ber Einzelnen. Der Staat hatte bas Eigenthum (dominium), der Einzelne nur ben Besit (possessio), welcher sich entweder aus der Uebertragung durch den Staat (concessio) ober aus der Besitzergreifung (occupatio) burch den Einzelnen ableitete. Mus der Feldgemeinschaft der Geschlechtsgenossenschaften (gentes) entwickelte sich erst nach und nach das Sondereigenthum. Dies erkennt auch die mythische Geschichte ber romischen Könige an, welche erzählt, Ruma habe zuerst die gemeinschaftliche Bemarkung ackerweise an die einzelnen Bürger vertheilt ("Numa primum agros divisit viritim civibus"). Die altesten Ausbrucke ber römischen Sprache für Bermögen als ben Inbegriff bes Sonder-Eigenthums eines einzelnen Bürgers find nicht dem unbeweglichen Besit, sondern bem beweglichen entlehnt, dem Besitz von Sklaven und von Bieh.\*) Das Wort "Familie" bedeutet ursprünglich den Besitz an Sklaven, Es leitet seinen Ursprung von Famulus, b. i. Diener. Das Wort "Pecunia" (später Geld) hat seine Ableitung von pecus und bedeutet den Befit an Bieh. Beide werden auch, um das Bermögens-Bange gufammen-Man sagt "familia pecuniaque", und glaubt zufassen. vereiniat. damit den Gesammtbesit des Mannes zu umfassen, d. h. den Besit an Sklaven und Heerden, an zwei- und vierbeinigem Bieh. Grundeigenthum murbe noch nicht als Privateigenthum betrachtet. Die erbeuteten Hausthiere und Sklaven, welche lettere ursprünglich nicht hoch über jene gehalten wurden, bilbeten das persönliche Ber-Wenn ein Saussohn sich ein Sondervermögen erworben hatte. so nannte man das Peculium, ebenfalls von Pecus (Bieh) abaeleitet, ein Diminutiv ähnlich, wie wir heutzutage sagen: Er hat sein "Schäfchen" auf bas Trodene gebracht. Auch die römische Flurverfassung trägt die deutlichen Spuren der Eroberung. Der Fundus (die gemeinsame Flur) wurde mit derselben Regelmäßigkeit und militärischen Ginförmigfeit getheilt, wie die bewegliche Rriegsbeute. über der mannigfaltigen und reichgegliederten Flurverfaffung ber germanischen Bolfer hat die romische die Ginfachheit eines

<sup>\*)</sup> Cicero, de republica, II. q. 14, fagt: "Res erat in pecore et locorum possessionibus ex quo pecuniosi et locupletus vocabantur."

Schachbrettes, wie die flavifche die Einfachheit eines Bfannenkuchens hat, ben man burch die auf bas Zentrum bes Rreises von ber Peripherie aus zulaufenden Salbmeffer theilt. Die Schriften ber römischen Feldmesser geben uns genaue Auskunft. Dieses Rach ber römischen Literatur nämlich ift das alteste, das nationalste und bas geachtetste, weil es auf das Inniaste mit der alten Volksreligion zufammenhängt, die nicht zu verwechseln ift mit den später von Griechenland aus importirten Mythen und poetischen Umbilbungen. römischen Auguren, anfänglich im Alleinbesitz der Renntnisse, später in profanerer Zeit die Agrimensoren theilten das eroberte Land, indem fie burch seine Mitte zuerft einen fraftigen Strich von Rorden nach Suben zogen, die Are (Cardo) genannt, und bann einen ebenso fräftigen von von Often nach Westen, Decumanus genannt von Decem (X), weil er jenen freugte, wie bei ber romischen Biffer Behn. Mit biefen beiden Grundstrichen parallel murbe nun, in größeren oder fleineren gleichen Zwischenräumen, Linien gezogen, welche man durch Aufwürfe, Wege ober Raine markirte. Das waren die Grenzen, oder "Limites". Durch fie murben bie großen Bierecke gebilbet, die Zenturien ober wie wir heute sagen murden: die Gemannen, movon jede das Baufeld für je eine Rurie ober hundert Familien bilbete. Diese großen Bierecke (erster Ordnung) wurden durch die nämliche Manipulation in gleich große kleinere Quabrate (zweiter Ordnung) getheilt, welche bie Loofe ober "Hufen" bilbeten. So entstand bas altrömische Schachbrett des Fundus, welches uns erinnert an das heutige italienische Reisfeld, das in gleicher Beise durchschnitten ift, aber nicht von Wegen, sondern von Waffer-Graben, welche von den lombardischen Wiesenbauern aus Deutschland von der "langen Borde" an der Elbe nach Italien und bem Bo importirt worden find. Neben diefen Bierecken, die durch Berloofung in den Besitz der einzelnen Familien gelangten, blieb aber auch Gemein- ober Gesammtgut gleichsam als landwirthschaftlicher Reservefonds übrig. Wenn man die Wege oder Aufwurfe (Anick) welche die "limites" bilben, breit machte, fo wurden die Vierecte, die an einen folchen Limes anftiegen, fleiner als bie, welche in ber Gewanne, Centurie, mitten inne liegen. fleineren Stude blieben gemeinschaftlich. Die zu theilende Länderei, auch wenn fie einen zusammenhängenden einheitlichen Complex bildete, hatte boch gewöhnlich eine unregelmäßige Rigur. Jedenfalls bildete

sie kein Quadrat. Folge davon war, daß man ihren Außenlinien oder Umrissen keine regelrechten Vierecke bilden konte; und was nun da übrig blieb, weil es sich nicht unter Kardo und Dekumanus fügen wollte, auch das blieb gemeinschaftlich als Wald, Weide, Wiese oder bergleichen. So theilten die Römer ihren Fundus Jahrhunderte lang mit derselben Regelmäßigkeit, wie die Vienen ihre Zellen bauen und ihre Stöcke einrichten. Und Spuren dieser Agrarverfassung haben sich bis heute erhalten. Dionigi weist uns nach, daß verschiedene zur Schenkung des Quinctilius in Ferrentinum gehörige, Fundi selbst dem Namen nach (freilich etwas verkezert, wie ja auch aus dem ehrpwürdigen Capitolium ein etwas barock klingendes Campidoglio geworden ist) heute noch existiren. Der Fundus Rojanus heißt "la Roana" und der Fundus Ceponianus "la Cipollara".

Doch kehren wir von dieser Abschweifung, die ohnehin schon zu lang ausgefallen ift und uns beinahe verleitet hatte, ben Bufammenhang zwischen ber landwirthschaftlichen Verfassung ber Römer und ihrer politischen und militärischen nachzuweisen, gurud gur Begründung des Eigenthumsbegriffs. Wie die romische Familie auf den Begriff ber dreifachen Gewalt (über Frau, Kinder und Sklaven) beruht, so bas römische Eigenthum auf den Beariff der Eroberung und der Berrichaft über die Sache. Wenn hierbei die wirthichaftliche Seite bes Eigenthums in ben hintergrund trat, fo entwickelte fich bie rechtliche besto vollkommener, indem das römische Recht nicht nur ben Eigenthümer gegen ben Nichteigenthümer, sondern auch bas Eigenthum gegen ben Gigenthumer ichutte. Das klingt parador, aber es ift mahr. Wenn ber Eigenthümer nämlich nur verkauft, vertauscht, verschenkt ober sonstwie veräußert, so beschädigt er bas Eigenthum nicht. Das lettere wechselt nur ben Befiter; und da es die Neigung hat, aus faulen in fleißige Hände, aus unkundigen in kundige überzugehen, — benn auch auf wirthschaftlichem Gebiete gehört der Kraft und dem Willen die Welt, und alle Utopiften werben baran auf die Dauer nichts andern -, fo fteigt in ber Regel die produktive Kraft bei jedem Wechsel des Besitzers. aber ber Eigenthümer auf bas Eigenthum bleibende Laften labt, welche deffen Bewirthschaftung für alle Zukunft erschweren, so beschädigt er baffelbe, indem er beffen Produktivfraft schwächt und seinen Werth

vermindert. In jenem Falle handelt es fich blos um das relative Berhältniß irgend eines Quidam, eines beliebigen, rein zufälligen Inbividuums zur Sache; ber absolute Gehalt ober Inhalt bes Eigenthums wird nicht angetaftet; er geht ungeschwächt und unverfürzt auf den Nachfolger über. In diesem Falle aber wird die Bollgewalt des Eigenthums naturwidrig verfümmert oder gespalten, indem entweder das Beräußerungsrecht (durch Familienfideicommisse ober Einverleibung bes Guts in die verderbliche "todte Sand" geiftlicher Stifter und Corporationen) ober bas Nugungsrecht (burch Behnten, Bins, Gulten u. f. m.) angetaftet, ober indem fogar, wie es burch bas Recht bes Mittelalters gefchah, nicht blos bem Gigen= thum, sondern fogar bem Eigenthumer eines bestimmten Grundftuds, als solchem, entweder irgend eine rein perfouliche (nicht dingliche) Berpflichtung, die an und für fich dem Eigenthum gang fremd ift, aufgelaben wird (wie Robot, Frohnden, Reallaften) ober gar die persönliche Freiheit gang ober theilweise (durch Borigfeit, Leibeigenschaft u. dal.) entzogen wird. Daburch wird ber Mensch zu einem Anhängsel Das Eigenthum, beftimmt ein Segen zu fein, wird ein Fluch. Einer folden "Organisation der landwirthschaftlichen Arbeitsfrafte" - fo lautet ja mohl jener Euphemismus, ber die mecha= nifche Ginwirfung burch ben Stock einen Organismus nennt, wahrscheinlich weil ber Stock organisch "gewachsen" und nicht fabrizirt ift -, widerstrebte dem perfonlichen Macht- und Freiheitstriebe bes Römers. Sein Eigenthums-Begriff ift prazis und "vieredig", wie feine Flurverfassung, ftarr und flar, ftart und fteif. Die Romantit rennt sich ben Ropf ein an diesen scharfen Kanten. Zwischen bem Cardo und dem Dekumanus ist tein Plat für die üppigwuchernden Schlinggewächse jener "freien" Entfaltung "reicher Mannigfaltigfeit" bes fintenden Mittelalters, jener Zinsen, Renten, Gulten, Zehnten, jener Majorate und Fibeicommisse, jener Leibeigenschaft und Börigkeit, welche zwar das Bild bunt und die Zeichnung fraus machen — weit über die Rrafte des romischen Schachbrettes hinaus, - bie aber ben Stamm des Eigenthums aussaugen, entnerven und abschwächen, so bag nicht mehr "innen lebt die schaffende Gewalt", die erforderlich ift, da= mit diefes Inftitut feine fulturgeschichtliche Miffion erfülle. man die bis in die Gegenwart hineinspielenden Berkrüppelungen, diefe rucfchreitenden Metamorphosen des Eigenthumsbegriffs, welche dem

Besitzenden die Benutung bes Guts und den Genug feiner personlichen Freiheit beschränften und bem Nichtbesitzenden die Erwerbung bes Grundeigenthums unmöglich machten, in Anschlag bringt, wenn man bedenkt, daß es in Stalien Zeiten und Gegenden gab, wo brei Biertel bes Grundeigenthums im Befite ber todten Sand und folglich unveräußerlich waren, so daß noch im Jahre 1607 Frà Paoli Sarpi fchrieb: "Wenn man ber Rirche und ber tobten Sand auch fernerhin bie Freiheit bes Ermerbs von Grundeigenthum, bas burch biefen Ermerb unveräußerlich und bem freien Bertehr ent= gogen wird, unbeschränkt geftattet, fo wird fie unzweifelhaft nach und nach fich aller Guter bemächtigen, und die Laien werden befitofe Borige ber Geiftlichkeit werben": bann - aber auch nur bann findet man es begreiflich, daß ber weichherzige Beccaria, ber verdienstwolle Befampfer ber Todesstrafe, in seinem berühmten Buche: "Dei delitti e delle pene" ben elegischen Seufzer ausstöft, "bas Eigenthum fei ein foredliches, vielleicht nicht einmal noth= wendiges Recht, bas bem Unglücklichen nichts übrig laffe, als feine nactte Erifteng." Freilich aus einer Nation, die zu Gunften einer privilegirten Rafte auf das Eigenthum verzichtet, wird wenig, aber aus einer, die das Eigenthum nicht kennt, oder die es abschafft, wird gar nichts.

Die Römer reinigten bas Eigenthum von jeder Deformität. stellten es in seiner ganzen juriftischen Schönheit bar. Jeben zu zur freien Wettbewerbung barum. Statt bie Untheilbarfeit zu proklamiren, ftatt Minimalgrenzen zu feten, firirten fie Maxi= malgrengen für ben Besit bes Gingelnen. Beibes zwar ift verwerf-Aber minder verwerflich ift die römische Begrenzung des Maximum, als unsere Untheilbarkeits-Erklärung durch Geset oder ex pacto et providentia majorum und unsere polizeiliche Begrenzung bes Das Minimum ift von der Natur begrenzt. Minimum. Denn wenn. wie die Bertheidiger bes Grofgrundbesites fagen, das Grundeigenthum "zu Staub gerrieben ift", mas geschieht? - Gi nun, ein spanisches Sprichwort fagt: "Aus folchem Staub wird folcher Dred", nämlich wenn es regnet. Ift die Bertheilung zu weit vorgeschritten, so ballt bei erfter Gelegenheit irgend ein Regen ben Staub wieder zu Maffen ausammen. Wenn die Stude zu flein geworden find, so daß "fie felber fein Ganzes bilden fonnen", so ichließen fie fich von selber "als dienendes Glied irgend einem Gangen au". Aber bas Grundeigenthum

zu großen Massen zusammenballen und diese für untheilbar erklären, das führt zu jener Latifundienwirthschaft, die in der römischen Campagna aus blühenden Gärten trostlose vegetations und wasserame Hammels und Büffelweiden gemacht hat, weil das heutige Rom weder, wie das alte Rom, das rechtliche Moment, noch auch wie die moderne Zeit, das wirthschaftliche Moment in der Kulturgeschichte zu würdigen wußte.

Das römische Recht, b. h. das Recht des alten Kom, schützte das Eigenthum selbst gegen den Eigenthümer; es kennt keinen Lehns- und Fideicommisverband, keine Renten und Zehnten, keine Reallasten und Frohnden, keine Leibeigenschaft. Ja, es kennt ursprüngslich nicht einmal das Pfandrecht, sondern nur Servituten, nämlich Personal-Servituten, die mit dem Tode des Berechtigten erloschen und also nur einen vorübergehenden Charakter hatten, und Prädial-Servituten, welche sich aus der bleibenden Beschaffenheit und dem dauerns den Berhältniß zweier auf einander angewiesenen meistens an einander grenzenden Grundstücke (praedia confinia) ergaben.

Im sinkenden Mittelalter philosophirte man nicht über das Eigenthum. Der reine Begriff bes Eigenthums, wie ihn bas römische Recht fennt, und wie ihn unser modernes Recht burch weitere Entwidelung des wirthschaftlichen Moments noch vervollkommnet hat, war verloren gegangen. Er mar absorbirt von der "Grundherrlichfeit", fo lange bis lettere fich unter dem Ginflug bes romischen Rechts, das mit seinem blanken und scharfen Ruftzeug, ben mächtigen aber noch unbeholfenen Bewegungen ber herannahenden modernen Zeit einen dankenswerthen Beistand (namentlich in Formalibus) leistete, allmälig in bas "Staatsober eigenthum" und bann in ben Souveränetätsbegriff bes modernen Staats umwandelte, mahrend felbst im 19. Jahrhundert, Dank ber deutschen "Mannigfaltigkeit der Staatenbildung", in Medlenburg bie mittelalterlichen Rechtsverhältniffe noch vollständig conservirt sind (freilich nicht mehr in ihrer alten unbefangenen Naivetät, sondern burch bas Eindringen moderner Elemente gereigt und in eine bedenfliche Bahrung gebracht, in Folge beren die aufschäumende Masse in der Form der Auswanderung überläuft), und in anderen Staaten (namentlich in fleinen, wie Meiningen und Naffau) ber Dezennien lang fortgesette Streit über die Domanialund Kammerguter ben Beweis liefert, wie schwer es unter Umftanben ist, die rettende Brücke zu finden, die aus dem Gebiete der dem Untersgang geweihten patrimonialen Gestaltungen des Mittelalters hinüber führt in das Gebiet der wirthschaftlichen Befreiung der bürgerlichen Gesellschaft, welchem die Zukunft gehört.

Als nun ber moberne Begriff bes reinen und freien Gigenthums fich nach und nach aus ben mittelalterlichen Berhüllungen und Entstellungen losschälte, knupften die Theoretiker natürlich auch wieder an bas römische Recht an, welches bas Seinige gethan hatte, biese Ent-Sie fagten: bas Eigenthum bat feinen wickelung herbeizuführen. Grund barin, daß es geschaffen ift burch die freie Personlichkeit, die lettere muß in Dem, mas fie felbst geschaffen, auch geschützt werden. Aber ba fam man nun an bas Erbrecht, bas natürliche (gesetzliche), bas vertragsweise und das testamentarische Erbrecht. Das machte Schwierigkeiten. Denn ber Erbe ift nicht ber Mann, ber fagen konnte: "Diefe Summe von Werthen habe ich felbst, mit meiner Arbeit und meinem Kapital, geschaffen, sie ist ein Theil meines Ich!" Sinderniß ftrauchelte man. Selbst John Stuart Mill weiß fich nicht anders zu helfen, als daß er fagt: "Eine Garantie der Früchte frember Arbeit und Enthaltsamkeit gehört nicht zum eigentlichen Wefen dieser Institution (des Eigenthums), sondern ift eine blog beiläufige Folgerung, melde, wenn fie eine gemiffe Sohe erreicht, bie Endzwecke, welche bas Privateigenthum rechtfertigen, nicht mehr beförbert, sondern mit benfelben in Biderspruch gerath." Damit ift denn bas Erbrecht pringipiell preisgegeben oder wenigstens in Zweifel gezogen. Denn wo jene "gemisse Bobe" anfängt, darüber läßt fich ftreiten; und wenn Jemand behauptet, jene "Bobe" fange icon fehr tief unten an, und, wie es Proudhon 1848 in ber constituirenben Bersammlung that, eine Steuer vorschlägt, welche nicht nur bas Erbrecht paralysirt, sondern nach und nach auch alles persönliche Eigenthum absorbirt, so fann man ihm feine pringipielle Oppofition mehr machen, nachbem man ihm einmal zugegeben hat, daß bas Erbrecht von einer gemissen Sohe an schlechtmeg nicht mehr zum "Wefen dieser Inftitution" (bes Eigenthums) gehöre, dag man es also gang ober theilweise beseitigen fonne, ohne ber Rulturentwickelung ju nahe zu treten.

Was ist das Erbrecht? Nichts, als die Ausdehnung bes Begriffs bes persönlichen Sondereigenthums bes Individuums auf

dessen Kamilie, mit welcher er durch die natürlichen Bande bes Blutes verbunden ift (Intestaterbrecht), und eventuell auch auf diejenigen, welche er burch freie Bahl (Teftament oder Erbvertrag) an die Stelle dieser Blutsvermandten beruft. Damit kommen wir benn zu ber Erganzung bes romifden Eigenthumsbegriffes burch die moberne Familie, welche fich aus bem Geschlechtsverband, ber gens, emanzipirt und sich als selbstständige Ein-Denn wie fich bas Sondereigenthum bes zelwesen hingestellt hat. Staats, des Bolfes, des Stammes ober des Geschlechts (ber gens) nach und nach durch Differenzirung und Individualisirung entwickelt, so braucht die Einzeln-Familie einen langen Zeitraum, um sich loszulosen von der größeren Masse, von dem Geschlechts- oder Gentil- und bem Gemeinde-Verband, ber fie bis bahin absorbirte und fie nicht zu einer freien perfonlichen Erifteng gelangen ließ. Hat sie aber diese selbstftändige Eriftenz erlangt, so sieht das Individuum in ihr die Fortsetzung seiner Berfönlichkeit und verlangt baber mit Recht, daß die Sicherung der Früchte seines Fleißes und seiner Sparsamkeit nicht auf fich felbst beschränkt, sondern auch auf die Seinigen ausgedehnt werbe; es verlangt, daß auch seine Kinder geschützt werben in dem Besitz, den es ihnen durch seine Arbeit gesichert hat. Denn nach feiner gang richtigen Anschauung ift bas feine "frembe" Arbeit. Hat man ja doch gearbeitet mehr noch um seiner Rinder, als um feiner felbft willen.

So wird benn die Arbeit hervorgerufen, gekräftigt, vermehrt und — wir möchten sagen: geabelt — burch Constituirung des Eigenthums, der Familie und des Erbrechts. Und erst durch diese wirthschaft= liche Seite erlangt der Eigenthumsbegriff seine volle Begründung und Vertiefung.

Der Mensch arbeitet keinesweges schon beshalb, weil er Bergnügen baran sindet, seine natürlichen Kräfte zu üben und zu entfalten. Denn letzteres kann er auch in unproduktiver oder gar zerstörender Weise thun, indem er Krieg führt oder in sonst irgend einer Art seine Nebenmenschen oder deren Eigenthum beschädigt oder vernichtet. Der nächste Zweck der menschlichen Arbeit ist Beschaffung der Existenzmittel. Es ist das Symptom der ersten Constituirung der bürgerlichen Gesellschaft, wenn in der Regel die Mittel zur Existenz nicht anders beschafft werden können, als durch Arbeitsprodukte und Sicherstellung

bes Rechts, über biefelben zu verfügen; wenn der Menich arbeiten muß, um zu leben, und leben fann badurch, bag er arbeitet. bald aber Jemand bes ruhigen Genusses der Früchte seiner Arbeit versichert ift, begnügt er sich nicht bamit, aus ber Sand in den Mund au leben. Er will nicht blos produziren, um sofort felbst wieder zu consumiren, er will Rapital ansammeln, um sich selbst ficher zu stellen gegen die Eventualitäten von Rrantheit und sonstiger Arbeitsunfähigfeit, und um fich für den Reft feiner Tage eine continuirliche, gleichmäßige Theilnahme an den Genüffen bes Lebens zu sichern. bie Institution bes Eigenthums spornt die Arbeit, weil fte ihr bie Möglichkeit bes Rapitalifirens zu Gunften bes Arbeiters felbft gemährt. Die Inftitution ber Familie fügt ber Obsorge für fich felbst noch die für die Seinigen bei; und die Institu= tion bes Erbrechts verleiht diefer Obsorge für die Seinigen Die formelle Beihe ber gefetlichen Anerkennung Seitens ber burgerlichen Befellichaft. Die lettere leiftet ihrem einzelnen Mitgliebe Garantie bafür, daß auch bann, wenn er nicht mehr unter ben Lebenden weilt, wenn seine Rraft, sein Geift und sein Wille geendet hat auf Erben, daß er dann wenigstens noch für die nächste Generation, für seine Kinder oder seine nächsten Bermandten, den Troft und bie Bewifheit habe, daß ihnen der Ueberschuß seiner Arbeit zuguttomme, baß er also gleich ber bereits untergegangenen Sonne noch eine Zeit lang seine marmenden Strahlen gurudlaft für bie, welche ihm am nächsten gestanden.

Die Feinbe ber mobernen Entwickelung des Wirthschaftswesens nennen das "Demoralisirung der Gesellschaft und des Staats", wenn man Jedermann die Gründung einer Familie und die Erwerdung von Eigenthum, insbesondere von Grundeigenthum möglich machen will, möglich natürlich für den Fall, daß er die aktive Kraft der Enthaltsamkeit (des Sparens) hat. Es wäre traurig für die Aristokratie wenn das ihr Gegensak, wenn das "Demokratie" wäre; und es liegt in jener falschen Bezeichnung ein neuer Beweis, daß der, welcher wissenschaftliche Dinge nur durch die gefärbte Brille der Tagespolitik, welche ihm durch seine Standesinteressen oder seine persönliche Stellung diktirt ist, betrachtet, nicht nur Alles in falschem Lichte sieht, sondern auch durch die salsche Darstellung sich selbst und seinen eigenen Interessen am meisten schadet, indem er aus Hyperconservatismus destruktiv

Was giebt es benn Conservativeres, als das Eigenthum, Die Che, das Erbrecht? Und was kann die burgerliche Gesellschaft und beren Organismus mehr befestigen und stärken, als wenn man ber aroken Maffe biefe foziale Guter moglichft allgemein auganglich macht, freilich nicht burch "Staatshülfe" (- benn mas ift ber Staat? — wenn er nicht bei ber burgerlichen Gesellschaft von Rechtswegen in die Kost ginge, mußte er verhungern, rauben oder betteln -), sondern dadurch, daß man die Arbeit vor den Genuf, oder wie die Briechen fagten, "ben Schweiß vor bie Tugend fest?" Mehr als durch Polizei und Gensbarmen, mehr als durch ftehende Heere und geistliche Orden, mehr als durch Klöster und Gefängnisse, mehr als burch Galgen und Rad, wird die bürgerliche Gesellschaft geschützt burch ihre sozialen Rechtsinstitutionen, die sich fast unabhängig vom Staat gebildet haben, und durch Deffnung des Weges, der zu biefen schützenden Afplen führt, für "Alle, die ba guten Billens find". Dehr als alle Brandschriften und Klubs, mehr als alle Demagogen und Agitatoren haben zu den Umwälzungen bes letten Jahrhunderts beigetragen ber Feubalismus, ber bie Maffe von bem Grundeigenthum, und ber Bolizeiftaat, ber fie von ber Che, von ber Nieberlaffung und folgeweise von den Wohlthaten der Familie und ihres Erbrechts, ausschloß. Das römische Recht begünftigte die Cheschließung; es ftrafte die Zölibataire und Rinderlosen. Der moderne Polizeistaat erschwert bagegen das Heirathen. Das römische Recht sette bem Zusammenballen des Grundeigenthums Schranken. Die Tendenz unserer restaurationsluftigen Befetgebung icheint es zu begünftigen.

Wir haben gesehen, wie nothwendig das Erbrecht ist gerade zur wirthschaftlichen Ergänzung des Eigenthumsbegriffes. Gleichwohl ersreut es sich nicht der Gunst sozialistisch angekränkelter Dekonomisten. Der bereits zitirte John Stuart Mill will zwar das Intestaterdecht des Aszendenten und Deszendenten (Borsahren und Kinder) zur Noth noch gelten lassen, aber von dem Erbrecht der Seitenverswandten schon nichts mehr wissen. "Mir scheint kein Grund vorzulliegen", sagt er, "weshalb collaterales Erbrecht überhaupt bestehen soll. Wenn weder in absteigender noch in aufsteigender Linie Erben vorhanden sind, und keine letztwillige Verfügung getroffen ist, so sollte das Eigenthum dem Staate zufallen. Es giebt keinen vernünstigen Grund, weshalb, wie dies dann und wann vorzukommen pslegt, das

angesammelte Bermogen irgend eines finderlofen Beighalfes bei seinem Tode einen entfernten Berwandten bereichern soll, der ihn nie gesehen, der vielleicht gar nicht gewußt hat, daß er mit jenem verwandt sei, bis badurch etwas zu gewinnen war, und ber keinen grögeren moralischen Anspruch hatte, als ber am fernsten stehende Frembe. Bo Seitenverwandte wirkliche Ansprüche haben, ba find fie perfönlicher Art, und die geeignete Berücksichtigung berfelben geschieht im Wege ber Diese Bflicht tann vernachlässigt werben, aber es ift Bermächtnisse. nicht wahrscheinlich, daß dies in Betreff von Berwandten mehr vorkommen follte, als bei Fremden, welche boch gerade ebenso begründete gleichartige Ansprüche haben konnen. Wenn nabe Verwandte, als solche befannt, sich im Zustande ber Dürftigkeit befänden, so murde ben Umftanden gemäß eine Schenfung ober eine kleine Benfion, im Falle ber Staat bie Erbichaft fich zueignet, ihnen anzuweisen fein." hier sehen wir also, mas Mill oben meinte, als er sagte, bas Erbrecht durfe eine "gewiffe Sohe" nicht überfteigen. Es foll sich seiner Meinung nach nur in biretter Linie auf= und abmarts, aber nicht nach rechts und links bewegen, nicht einmal rechte Beichwifter follen ben finder- und elternlofen Bruder beerben. fieht das englische Erbrecht, das Intestaterbrecht und noch mehr das Teftaments- und Vertragserbrecht mit seltsamen und gemeinschädlichen Auswüchsen behaftet, und beshalb will er es beschneiden. schneibet am unrechten Ort, er schneibet am Stamm, statt an ben Ranken, er verfürzt das Recht der gesetlichen Erben, statt die subjektive Willfür bes Teftaments und bes Bertrags zu beschränken. ift die Argumentation Mill's mit heterogenen Dingen angefüllt. ift vor Allem der unwirthschaftliche Saß gegen den "alten Beizhals", der eber in eine Molière'sche Komodie pafit, als in ein wissenschaft-Denn die Wiffenschaft weiß, daß ein Beighals mit unliches Werk. fäglichen persönlichen Opfern und Entbehrungen, der burgerlichen Gesellschaft den großen Dienst erweist, Kapital anzusammeln, das, wenn im Uebrigen die Gesetzgebung vernünftig ist, boch stets arbeitet, sich boch wieder vertheilt und Allen zu gut fommt. Ob der Beizige fich dieses Erfolges bewußt ift, ober überhaupt löbliche Intentionen hat, ift gleichgultig. Wir behaupten nicht, daß er ein liebenswurdiges, sondern nur daß er ein nütliches Geschöpf ift. Auch bas Rameel ift nicht schön, aber es hat die glückliche Gabe, in seinem Innern bas

Wasser, das andere Lastthiere nur consumiren, zu thesauriren und aufzubewahren; und beshalb führt es mit Recht ben Chrentitel "Schiff der Bufte". Der Beighals aber ift ein folches Rameel. Ebenfo unwirthschaftlich wie die Abneigung gegen ben sparenben Beighals ift Die Borliebe für den Berschwender-Staat, diesen Staat von heute, der fich ben Magen überladen, indem er die Funktionen ber Kirche, der Gemeinde, der bürgerlichen Gesellschaft wenigstens theilweise an fich geriffen hat, ber beshalb an Indigeftionen und Indispositionen leibet, und den man gewiß nicht dadurch kuriren kann, daß man ihm verftohlener Beise fette überzuckerte Erbichaften "alter Beighalse" aufteckt. Wenn bann auch ein entfernter Seitenvermandter feine fehr in die Augen springenden Unsprüche und Verdienste gegenüber bem Berftorbenen hat, befitt benn ber Staat beren mehr? Der Berftorbene hat allerdings ben Rechtsschutz bes Staats genossen. Er hat ihm aber auch seine Steuern bafür bezahlt, so lange er lebte; er bezahlt ihm noch, wenn er die Gesellichaft verläßt, gleichsam auf dem Treppenabfat bas Trinkgelb "fürs hinunterleuchten" in Geftalt ber Erbichaftstare (welche bekanntlich weniastens von Seitenverwandten in fast allen europäischen Staaten gehoben wird und sich zwischen zwei bis zwanzig Damit ift ber Staat abgefunden. Leiftung und Prozent bewegt). Gegenleiftung! Das Conto ift ausgeglichen. Einen Rechtsanspruch hat also ber Staat nicht, einen Anspruch aus Rüplichfeitsgründen noch weniger; benn in seiner Sand wurde das Rapital gerade am allerwenigsten produktiv angelegt sein. Auch murde er eben so wenig, wie ber "Geighals" ben armen Bermanbten eine "Schenfung ober fleine Benfion" zuwenden, wenn fich bafür nicht irgend eine "Staatsraifon", b. h. ein egoistisches Motiv fande. Lassen wir also die Erbschaft ben Seitenverwandten, auf beren Roften ber Beighals gespart hat, und in beren Sänden bas Rapital jedenfalls besser verwendet wird, als in jenen bes Staats, ber mahrscheinlich ben Berftorbenen eben fo wenig personlich gekannt hat, als bies - wie John Stuart Mill versichert — bei ben entfernten Seitenverwandten der Fall mar. Nachlag hat sich gesammelt aus ben einzelnen Zuflüffen, welche aus bem Schoof ber burgerlichen Gefellschaft hervorfloffen. Laffen wir ihn bahin gurudfehren, woher er fam. Der Berftorbene ift von feiner Familie erzogen und ernährt worden. Ihr verdanken wir die Entftehung und Ausbildung diefer menschlichen Erwerbsmaschine. Lassen wir das Erworbene an die Familie zurückfallen, welche eine gemeinsame Abstammung hat mit denjenigen, welche den Erwerber aus einem hülflosen Säugling zu einem erwerbsfähigen Manne gemacht haben, statt an den Staat, der dabei nur zusah.

"Also keinerlei Beschränkungen bes Erbrechts?" — fragen unsere Gegner, die terroristischen oder phantastischen Freunde der Staatsomnipotenz, — "also volles Vorherrschenlassen des persönlichen Beliebens des von dem Staate gelösten Individuums, seiner willkürlichen Einfälle, seiner bizarren Launen, seiner Sonderbarkeiten und Marotten,
also auch Majorate und Fideicommisse, todte Hand und Alles, was
daran hängt?"

Nein, mit Nichten. Wir haben oben gezeigt, wie eine gesunde Rechtsentwickelung im Interesse ber wirthschaftlichen Rultur bas Gigenthum ichut gegen ben Eigenthumer. Sie fann und muß auch bie Inftitution bes Eigenthums ichuten gegen bie Bermilberungen bes Erbrechts. Denn bas Eigenthum ift bas primare, das Erbrecht nur das setundare. Letteres leitet aus dem erfteren die Berechtigung seiner Erifteng ab. Seine Erifteng ift baber nur- insoweit ftatthaft, als baburch bas Eigenthum und beffen kulturgeschichtliche Mission nicht angetaftet ober gefährdet werden. Letteres geschieht nicht burch bas natürliche und gesetzliche Erbrecht ber Bermanbten, auch nicht durch bas ber Seitenverwandten; benn fie find in ber Regel die rechtmäßigen Reprasentanten oder Rechtsnachfolger berer. welchen der Verstorbene sein Dasein und sein Vermögen direkt oder indirekt zu verdanken hat. Das Recht bilbet fich aber und muß fich bilden nach der Regel und nicht nach den feltenen Ausnahmen, unter welche wir auch ben Fall von John Stuart Mill's "finderlosem Geizhalse" rechnen. Aber es kann gefährdet werden durch unbeschränstes testamentarisches und vertragsweises Erbrecht. Auch hier moge man uns gestatten, einen flüchtigen Rückblick zu werfen auf die lehrreiche Geschichte des römischen Rechts hinfichtlich ber Testamente. Sie werden in bem alten Recht formell auf bas engste Gebiet beschränkt. Zweimal nur jährlich murde allgemeine Burgerversammlung gehalten, worin Testamente errichtet werden konnten. Da man aber in biefen Bersammlungen zugleich benjenigen, welchen man zum Erben einseten wollte, auch adoptiren mußte, - es ift wenigstens im höchsten Grade mahrscheinlich, daß dies erfordert murde. —

so lag im Grunde genommen eine materielle Abweichung von der gefetlichen Erbfolge gar nicht vor. Nur die in der Burgerversammlung und die im gerüfteten, marschfertigen Seer errichteten Testamente waren gültig. Das Teftament war gleichsam ein Gesetesvorschlag, welcher, um in Kraft zu treten und vollstreckbar zu werden, von der Volksversammlung oder der derselben gleichstehenden Heeresversammlung durch Stillschweigen genehmigt und registrirt werden mußte. in dem späteren Rechte, in welchem die Bolksversammlung durch Beugen ersetzt wurde, fungiren diese Beugen als Bertreter bes römischen Bolfs. Sie mußten "cives Romani" fein, mas ja nicht nöthig wäre, wenn ihre Anwesenheit keinen andern 3med hätte, als Ungewißheit zu beseitigen und Fälschung zu verhüten. ift flar, daß biefe Bublizität ber Teftaments form wesentliche Burgschaften gegen Willfur und Bunderlichkeiten gewährte. Dazu tamen bie Beschränkungen hinsichtlich ber einzusetzenden Erben. Nach dem römischen Recht ber klassischen Zeit konnten Korporationen nicht zu Erben eingesett werden.

Unter den Imperatoren, namentlich unter den driftlichen, gingen jedoch, wie bereits oben ermähnt, diese formellen und materiellen Borzüge bes römischen Rechts wieder verloren. Namentlich murden Erbschaften der "todten Sand", der Kirchen, der milben Stiftungen u. f. w. Dieses Recht der "todten Sand", Erbschaften und Bermächtnisse zu erwerben, welches zuerft in der Juftinianischen Gefetzgebung aufgeftellt murbe, hat bas Mittelalter hindurch bis in die neuere Zeit hinein gegolten. Es hat bewirft, daß in den meiften europäischen Ländern ein großer Theil des Grundeigenthums in die Bande ber Rirche, ber Geiftlichkeit, ber Orben und ber Stiftungen gelangte, die es zu Latifundien zusammenballten und reich und träge genug waren, um auch bei einer schlechten Bewirthschaftung zu gebeihen, und sich daher den Anforderungen der steigenden Rultur gegenüber gleichgültig, wenn nicht gar feinbselig verhielten. Diesem Zustand wurde in benjenigen Ländern, in welchen ber Protestantismus gesiegt hat, durch jene Säkularisation ein Ende gemacht, die eine Folge der Reformation waren. In den überwiegend fatholischen Ländern aber geschah es theils in Folge der französischen Revolution von 1789, theils im Laufe bes gegenwärtigen Jahrhunderts unter bem Drucke ber steigenden Finanznoth ber Regierungen, wie g. B. in Spanien.

Da, wo es noch nicht geschehen ift, wie in Desterreich, fehlt es wenigftens nicht an der hierzu geeigneten oder erforderlichen Finanzlage. 2018 Ruriosität verdient-beiläufig bemerkt zu werden, daß dieser Tage fogar die Türkei, wo das System ber "todten Sand", wie in allen wirthschaftlich noch unentwickelten ober stagnirenden Ländern, in großer Bluthe steht, beschlossen hat, die "Wakuf's" (d. h. die Guter der .tobten Sand", welche frommen Stiftungen und ben Bedurfniffen bes musulmanichen Kultus bienen) zu sätularisiren und zu veräußern, und baß die driftlichen Rultusgemeinden, welche in der Türkei zugelaffen find (namentlich aber der einflugreiche griechische Rlerus), als sie von jenem Beschluffber Bforte hörten, barum baten, bag er ausgebehnt werben möge auch auf die Güter ber driftlichen Confessionen, weil biese gegenwärtig mit Zehnten und sonftigen Lasten zu Gunften bes "orthodoxen" muhamedanischen Glaubens so belastet sind, daß man fich freut, die Ländereien mitsammt den Lasten los zu werden, und fich besser zu stehen glaubt, wenn in Aufunft, wie bies ja auch in Frankreich der Fall ist, alle Briefter der anerkannten oder zugelaffenen Rirchen- und Glaubensgesellschaften aus dem Staatsfisfus bezahlt werden, der dafür den Erlös der Güter der "todten Sand" bezieht.

Seit dem vorigen Jahrhundert ift die Gesetzgebung, namentlich in ben romanischen und fatholischen Ländern (Frankreich, Belgien 2c.). bamit beschäftigt, die Befugniß, zu Gunften der "todten Sand" lettwillig zu verfügen, birekt ober indirekt zu beschränken ober gang ab-Dieser Rampf ist so interessant und lehrreich, daß er einen besonderen Geschichtsschreiber verdiente. Er wird, weil er für diese Länder von enormer Wichtigkeit ift, von beiden Seiten mit dem äußersten Aufwand von Geift und Gelehrsamkeit geführt. Schon seit bem 2. November 1789, wo in ber "Constituante" von Frankreich die zwei begabteften Mitglieder dieser Bersammlung jene Controperse erörterten, nämlich Mirabeau gegen, ber Abbe Maury für ben Besitz der todten Sand und die Unbeschränktheit der geistlichen Corporationen, beruft sich die klerikale Partei gegenüber der liberalen auf "bie perfonliche Freiheit". Der jetige belgische Finanzminister Frère=Orban sagt in dem Buche "La main morte et la charite", bas er unter bem Bjeudonym "Jean Van Damme" 1854, als in Belgien die historisch gewordenen Verhandlungen aus

Anlag des Gesegentwurfs über die Wohlthätigkeitsanftalten\*) im Anauge waren, publizirte, zur Entfraftung dieses Arguments (pag. 158 "Man ruft auf Seiten ber Gegner die Freiheit an. Was ist die Freiheit? Sie ist das Recht des Menschen, frei von Reffeln feine forverlichen, geiftigen und sittlichen Fähigkeiten zu ent= wickeln. Alles, mas ohne hinreichenden Grund ber individuellen Freibeit, der Freiheit der Wiffenschaft, des Gewiffens, der Anwendung der Kräfte bes Geiftes und bes Rorpers, zur Uebermaltigung und Dienftbarmachung ber Materie hindernd in den Weg tritt, bas ift im Widerspruche mit dem angerufenen Gesetze. Aber die Freiheit ift wesentlich persönlicher Art. Sie lebt und ftirbt mit bem Menschen. Die Klerikalen gerathen da in einen logischen und grammatischen Biderspruch. Man kann nicht für einen tobten Mann die Freiheit der frommen Stiftungen vindiziren. Wenn ein Mensch gegenwärtig ober in seiner letten Stunde verordnet, bag bie Guter, bie er befitt und hinterläßt, für alle Butunft einem bestimmten 3 mede bienftbar fein follen, fo bedient er fich weder eines natürlichen und unveräußerlichen Menschenrechts, noch der politischen Freiheit, beren er innerhalb ber burgerlichen Gefellschaft fich erfreut, fondern er versucht es, das Joch seines individuellen Einzelwillens bem Gesammtwillen ber Gesellschaft zum Nachtheil ber geiftigen und wirthschaftlichen Kultur aufzuerlegen. Wollte man in einem folchen Fall der bürgerlichen Gesellschaft das Recht der Intervention bestreiten, so murbe man jedem Ginzelnen, ber eine Schenfung macht, ober ein Legat auswirft, die Berrichtungen bes Gefetgebers übertragen. Man würde ihm die Gewalt beilegen, fingirte Berfonlichkeiten zu schaffen nach dem Sbenbilde ber natürlichen und jene auszustatten mit allen bürgerlichen Rechten, welche diefe genießen. Gine folche Gewalt aber fann offenbar nur ber fouverainen Staatsgewalt zustehen. Die Freiheit im Sinne ber Aleritalen aufgefagt, bas ift bie Anechtichaft bes Eigenthums. Aber die Freiheit des Eigenthums ift eine nothwendige Boraussetzung der fortichreitenden Kulturentwickelung des bürgerlichen Lebens. Daher fommt es, daß zu allen Zeiten bas Ginschreiten ber Staats-

<sup>\*)</sup> Siehe "Documents parlamentaires et discussions concernant le projet de loi sur les établissements de bienfaisance". Bruxelles, Delcombe, 1857. 2 volumes.

gewalt angerufen worden ift, um zu verhüten, daß das Grundeigenthum in die "todte Sand" falle. Man hat oft ihre Borfchriften umgangen: aber bas Recht ber Gefellichaft blieb babei unbestreitbar und unbeftritten. Die Freiheit bes Eigenthums barf nicht beschränkt werben, als nur im zweifellosen öffentlichen Interesse. Sie verbient dieselbe Achtung wie die personliche Freiheit des Menschen selbst. Ohne jene ift diese unvollständig, weil beinahe immer die Unfreiheit des Grundeigenthums die Unfreiheit des Menschen mit sich führt ober Deshalb hat auch die große europäische Revolution, welche man von 1789 batirt, obgleich sie schon lange vorher im Gange war, sich zum Zwed gesett, nicht nur die Menschen, sondern auch bas Eigenthum zu befreien. Seitbem hat man auch in unserm Lande (Belgien) die Belaftung des Grundeigenthums mit "Fideifommissen auf ewige Zeit" nicht mehr zugelassen, es sei benn ausnahmsweise im Interesse ber Gesellschaft; und auch in biesem Falle find fie unter die spezielle Aufficht ber öffentlichen Autorität gestellt worden. Die Fesselung des Grundeigenthums, das ift feine Privatangelegenheit, sondern eine Frage des öffentlichen Interesses. Sie darf nicht zugelassen werden außer durch einen Aft des nationalen Willens; und fraft ber unabweislichen Natur der Dinge burfen biese Guter, beren Eigenthum nicht auf bem Saupte eines einzelnen Menschen ruht, nicht administrirt werden außerhalb der Machtstellung der öffentlichen Gewalten. Ueber diese Art Güter darf benn auch gar Niemand freie Berfügung haben; fie bilden ein Fibeifommiß zu Gunften der Armen, über deffen Bermaltung der ganzen bürgerlichen Gesellschaft öffentliche Rechenschaft abgelegt werden muß. Deshalb ift es ein Migbrauch bes Wortes, wenn man die milben Stiftungen gur Brivat-Armenpflege rechnet. Jede milbe Stiftung ift ein integrirender Bestandtheil der öffentlichen Armenpflege."

Diesen Argumenten setzen die jetzigen Vertheidiger\*) der todten Hand etwa folgende entgegen: "Der Staat", sagen sie, "kann die soziale Frage nicht lösen. Er hat seine Unfähigkeit dazu bewiesen. Er hat die Kirchengüter säturalisirt, welche früher dazu dienten, christeliche Armenpflege zu üben. Denn an den Pforten der Klöster war

<sup>\*)</sup> In früheren Zeiten gebrauchten fie andere Argumente, namentlich bas: "der Menich möge durch hingabe seiner irdischen Habe sich die himmlische Gludseligkeit erwerben, die einen höheren Werth habe."

es, wo die Armen gespeist murben. Damals mußte man nichts von einem Proletariat. Die Obsorge ber Kirche ließ ein solches nicht Erst nachdem man die Kirche und die Mönche ihrer auffommen. Güter beraubt hat, ift das foziale Elend über Europa herein gebrochen. Um es heilen zu können, muß die Rirche wieder ihre frühere wirthschaftliche Stellung erlangen. Sie muß fich und ihren geiftlichen Orben und Stiftungen die Mittel wieder erobern, um die öffentliche Armenpflege, den Unterricht, die Obsorge für die Bermahrlosten, die Rettungsanstalten für ihr Domanium erklären, sie allein dirigiren und aus ihren eigenen Mitteln dotiren zu können. Denn alle diese Anstalten . gedeihen nicht durch äußere mechanische und polizeiliche Mittel, — und nur biese stehen bem Staate zu Gebotc -: es muß gleichzeitig mit ben äußeren Mitteln, die angewandt werden, die driftliche Erziehung Diese fann aber nur von ber Rirche geleiftet Sand in Sand gehen. Folglich muß sich die Rirche direkt oder indirekt, d. h. durch geiftliche Anstalten, welchen Korporationsrechte zu verleihen sind, wieder in den Besit der fraglichen Guter feten."

Bemerkenswerth ift, dag die Bertheidiger der firchlichen "todten Sand", nicht minder als die Lobredner ber feudalen Fesselung bes Grundbesites, auf das Gifrigste fokettiren mit den Anhangern ber revolutionaren, communistischen und sozialistischen Doltrinen, welche in Frankreich vor Jahrzehnten entstanden, dort zeitweise beinahe wieder verschollen und in neuester Zeit erft in Deutschland wieder aufgewärmt worden find. Alle Feinde bes freien Eigenthums treten bier zu einem "Rütli", zusammen. Nicht blos der feudale preußische Abgeordnete Bagener= Reuftettin reicht bem communistischen Lassalle und seinen Anhängern die Bruderhand, sondern auch der strengkatholische Mainzer Bischof Freiherr Wilhelm Emanuel von Retteler hat 1864 eine Brofchure über "bie Arbeiterfrage" veröffentlicht, worin er gegen die Schulte-Delitsich'ichen Kreditanstalten polemisirt, in wesentlichen Dingen den Lassalle'schen Theorien beitritt und den Arbeitern Erlösung von allen irdischen Leiben nicht burch Staatshülfe, sondern burch bie Rirche verspricht, indem er fie gegen ihre Arbeitgeber, als die alleinigen Urheber alles Ungluds, einzunehmen sucht, um nicht au fagen: aufhett. Als 1864 in der naffauischen zweiten Rammer bas Berfahren ber Regierung, welche eine von ihr (mit bem von den Landständen zum Zwecke ber Errichtung eines Arbeitshaufes verwilligten Staatsgelde) für die Landessteuerkasse angekaufte ausgedehnte Besitzung um einen geringen Preis an den katholischen Bischof in Limburg an der Lahn verkauft hatte, und dem geistlichen Orden, welche dort allerlei Unterrichts, Armenpflege- und Rettungsanstalten und Gewerdzweige errichten will, Korporationsrechte, mit Indegriss der Besugniss, ohne Beiteres Erbschaften und Bermächtnisse zu erwerben, verleihen wollte, van der liberalen Partei angegrissen und von der klerikalen, auf welche sich die Regierung stützt, vertheidigt wurde, nahmen ebenfalls die conservativen Bertheidiger der todten Hand entschieden Stellung auf der revolutionären sozial-demokratischen Seite. Ihr Wortsührer schrie seinen Gegnern drohend zu: "Der vierte Stand hat schon angeklopft an die Thür, und er hört nicht auf, anzuklopfen!" Und als die Liberalen ihm entgegenriesen: "Schultze=Delitzsch!" antwortete er mit dem Drohruse: "Lassalle!"\*)

Wir haben, nicht ohne Absicht, unsere eigene Gedanken-Entwickelung unterbrochen, indem wir, soviel es der zugemessene Raum gestattet, den Vertretern der verschiedenen Ansichten, welche einander entgegenstchen, der Reihe nach bas Wort ertheilten, — dem Vertreter ber Staatsomnipoteng Frère-Orban, dem Bertreter der Rirchenomnipotenz Emanuel von Retteler, - und auch ben diis minorum gentium, wie fie weiter heißen. Wir haben aber ihnen allen, bem Einen, wie dem Andern, Zweierlei zu fagen und fommen nun damit auf unsere eigene Meinung zurud: Erftens: So wenig ber Arat mittelft eines Rezeptes, das er verschreibt (und das allerdings leider immer noch von vielen Menschen angesehen wird wie ein Ablagzettel à la Tetel), alle von dem Patienten mährend einer langen Bergangenheit begangenen Sünden wider den heiligen Geist der Diat und der Gesundheit mit einem Male austilgen fann, ebenso wenig aiebt es eine Universaltinktur ober ein Zauberwort, wodurch alle sozialen Schäben auf einmal geheilt, und das Gebot des Fleißes und ber Enthaltsamteit, bas "Spare und arbeite", überfluffig gemacht werden Das weltliche Rezept Lassalle's und das geistliche Rettefönnte.

<sup>\*)</sup> Siehe: "Die Beräußerung des Landeseigenthums Marienstatt in Rassau gegen den Willen der nassaulichen Landstände." Frankfurt, Gebhard und Körber 1864 und den Aussaus, Die Jesuiten in Rassau. Bon einem Rheinländer" in den Berliner "Deutschen Jahrbüchern." 1864. Rovemberheft. Seite 245—262.

Ler's werden fich in dieser Hinficht beide gleich unwirksam erweisen. Zweitens: Als vor mehreren Jahren in Deutschland bie "Kirchenftreite", d. h. die Conflicte zwischen Kirche und Staat über die Grenzen ihrer beiberseitigen Gewalt, an ber Tagesorbnung maren, fchrieb ber vormalige preugische Befandte Ritter von Bunfen ein Werk "Zeichen ber Zeit" und behauptete barin, "jener Streit ge= mahne ihn, wie ber zweier Diebe über die geftohlene Sache; benn die ftrittigen Sachen und Rechte gehörten weber bem Staate noch ber Rirchengewalt, fondern ber Bemeinde." Un biefem Ausspruch werden wir erinnert bei dem Rampf, welchen bie Anhänger der Staats- und die der Kirchen-Omnipotenz über die "todte Sand" fämpfen. Beide ftreiten über den Rachlag eines Dritten. Allein Diefer Dritte ift nicht todt. Er lebt noch und erfreut fich mit jedem Tage immer befferer Rraft und Gesundheit. Es ift die burgerliche und wirthschaftliche Gefellichaft, von ber wir reben. Sie wirb bei ben Gütern ber tobten Sand und ben Fibeifommiffen auf emige Beit ftets ben Rurgeren gieben, mag biefe Buter, wie Frere-Orban will, die Regierung, ober mag fie, wie Emanuel Retteler will, die Rirche besigen und administriren. In bem einen wie in bem andern Kalle werden fie bem bürgerlichen Berkehr entzogen; in bem einen wie in bem andern Falle wird das Produktions-Instrument, welches den Trieb hat, durch Besitzwechsel sich diejenige Sand zu suchen. in welcher es am besten und am produktivsten benutt und verwerthet wird, verhindert, diese seine Mission zu erfüllen; und es ift gang einerlei, ob die außerhalb der Erwerbsgesellschaft stehende Gewalt "Staat" ober "Rirche" fich nennt; weber bem einen noch ber andern ziemt es, die burgerliche Gefellschaft, welche jenen wie biefe von Rechtswegen ernähren muß ihres wirksamsten und wichtigften Erwerbs-Wertzeuges, des Grundeigenthums, zu berauben. ihrem eigenen selbstischen Interesse sollten fie es nicht thun. bie Geschichte lehrt, dag wenn die todte hand nach und nach ben Grundbesitz den lebendigen Sanden der mahrhaft produktiven Rlassen entwindet, stets - "einst kommen wird ber Tag, wo die heilige Ilios hinfinft" -, b. h. ber Tag, wo das moriche Gerufte die Last, für welche nur die breiten Schultern ber großen menschlichen Erwerbsgesellschaft fraftig genug find, nicht mehr zu tragen im Stande ift und Frachend zusammenbricht, indem es Tausende von Existenzen in Schutt

und Trümmer vergräbt, welche unvorsichtig genug waren, sich anzusiedeln in seiner unheimlichen Nähe.

Und damit fommen wir zurud auf die Grenzen, welche nach wirthschaftlichen und rechtlichen Grundsäten zu ziehen find für bas Recht ber Erbvertrage und ber Teftamente. fehren wir gurud zu ber "gefchriebenen Bernunft" bes romischen Rechts, bas uns, mas an ihm lag, von den Berfrüppelungen des fintenden Feudalismus befreit hat. Das teftamentarische Erbrecht foll bemnach nichts sein, als eine Erganzung des natürlichen und gesetlichen. Wenn der Erblaffer teine Bermandten hat, die ihm fo nahe ftehen, baf bie, meiftens auch burch bie Gesetgebung (über Rotherben und Bflichttheil) fanktionirten Banbe ber Ratur und bie Bflichten ber Sitte gebieten, ihnen allein ben Nachlaß gutommen zu laffen, fo mag er biefe Lucke burch Berfonen feiner Bahl ausfüllen, abnlich wie eine Familie, ber die Natur Kinder versagt hat, sich solche vermittelft einer gesetlichen Fiftion, welche mir Aboption nennen und welche das altrömische Recht als eine nothwendige Voraussetzung der Erbeinsetzung anfah (fiehe oben), mahlen fann. Damit ift feiner persönlichen Freiheit und Selbftbestimmung Genüge geleiftet, und bem menschlichen Willen, ber doch mit bem Tobe erlischt, ift felbft über bie Zeit feiner Existeng hinaus ber außerste Spielraum gestattet, welcher nach ber Natur ber Dinge möglich ift. Wenn aber Jemand in seinen lettwilligen Verfügungen biese natürliche Grenze überschreiten, wenn er ben Gutern, welche er besitt, ihre Eigenthumer und ihre wirthschaftliche Funktion nicht blos für die nächste Zufunft nach feinem Ableben, fonbern für alle Ewigkeit und bis "an bas Enbe aller Dinge" vorschreiben, wenn er fie dem freien burgerlichen Berkehr, bem Besitzwechsel, ber wirthschaftlichen Rulturentwickelung, welche ohne Beränderungen völlig unmöglich ift, entziehen, wenn er der belebenden Sonne ber fich nach ihren eigenften Raturgefeten bewegenben mirthschaftlichen Harmonie Stillstand gebieten will, so begeht er eine frevelhafte Auflehnung gegen die Gefete ber Natur und ber burgerlichen Gesellschaft, zu beren Vollstreckung ber Staat nicht ben Arm leihen ' barf, ohne fich zum Mitschuldigen zu machen. Wir verlangen baber feine polizeilichen Beschränfungen und Berbote, wenn wir Abschaffung ber Fibeifommisse und bes Besites ber tobten Sand und Beseitigung aller folder Auswüchse bes testamentarischen Erbrechts forbern.

verlangen nur, daß die Gesetzgebung des Staats erkläre, sie werde dem menschlichen Willen in Zukunft nicht mehr einen weiteren Spielraum gestatten, als ihm die Natur und die Vorsehung verwilligt haben, welche es niemals ungestraft hingehen lassen, wenn ein einzelener Mensch den kecken Versuch macht, ihnen "ins Hand-werk zu pfuschen".

Wir haben biefe Lineamente einer Physiologie bes Eigenthums und Erbrechts gezogen, um baraus ben Beweis abzuleiten, wie nothwendig es sei, eine pragmatische, wirthschaftlich-rechtliche, vergleichende Rulturgeschichte biefer beiben Inftitutionen worzubereiten. Wir fagen nicht: zu fchreiben. Denn obgleich es an trefflichen Borarbeiten, namentlich mas die Geschichte bes Grundeigenthums anlangt, nicht fehlt (nur beispielsweise erwähnen wir: von Sarthaufen, ländliche Berfaffung Preugens; berfelbe, Agrarverfaffung in Nordbeutschland; berfelbe, über ben Ursprung und die Grundlagen ber Verfassung in ben ehemals flavischen Ländern Deutschlands; berfelbe, Studien über bie inneren Buftanbe, bas Bolfsleben und insbesondere die ländlichen Ginrichtungen Ruglands; berfelbe, Transfautasia. Andeutungen über bas Familien- und Gemeindeleben und die sozialen Verhältnisse der Bölfer zwischen dem Schwarzen und bem Kaspischen Meere, Reiseerinnerungen und gesammelte Notizen Dr. G. Landau, die Territorien in Bezug auf ihre Bilbung und ihre Entwidelung: Georg Ludwig von Maurer, Ginleitung gur Geschichte ber Mart-, Sof- und Städteverfassung und der öffentlichen Gewalt in Deutschland; berfelbe, Geschichte ber Markenverfassung in Deutschland; berfelbe, Geschichte ber Hofverfassung; Rind= linger, Münfter'iche Beitrage; berfelbe, Geschichte ber Borigfeit; Freiherr von Low-Steinfurth, Markgenoffenschaften; Wilhelm Arnold, Professor in Bafel, Bur Geschichte bes Eigenthums in deutschen Städten, u. f. w.), so bleibt doch sowohl in Erforschung ber Ginzelkenntniffe, als auch in Gewinnung ber Besammt=Erkenntnig, und zwar namentlich ber richtigen wirth= ich aftlichen Gesichtspunkte, noch außerordentlich viel zu thun übrig. Am meiften ift, wie gefagt, geschehen für die Beschichte bes Grund = eigenthums in Deutschland; und es find namentlich auch beutsche Gelehrte, welche das Material erhoben haben zu einer Bergleichung

ber Geschichte ber deutschen und ber flavischen Agrarverfassung. Dabei ift aber vor Allem genau Zeit und Ort zu unterscheiben, und bas ben Gelehrten, welche die Geschichte a priori zu "conftruiren" lieben. eigenthümliche Lafter bes schablonenmäßigen Generalifirens zu meiben. Bur Charafteristif des letteren wollen wir ein mit unserm Gegenstande nicht in unmittelbarem Zusammenhange stehendes, möglichst neutrales Beispiel mahlen. Unsere Antiquare hatten uns, möchte ich fagen, fast schon baran gewöhnt, wenn von ber Geschichte ber menichlichen Werkzeuge und Waffen in Europa die Rebe ift, zu unterscheiben zwischen einer Stein=, Erg= und Gifenpexiobe, welche fich scharf gegen einander abgrenzen sollen, so dag man faft das Jahr beftimmen tonne, mit welchen für den gangen Belttheil die Steinveriode aufhore, und die Erzveriode anfange. Allein die neueren Forschungen, namentlich beutscher Gelehrten, unter welchen wir vor Allen ben verbienten Freiherrn von Lebebur nennen, haben ergeben, bag, wie bies auch in ber Natur iber Dinge liegt, Dieses ganze Registratur= und Fachwert sich nicht halten läßt, daß vielmehr zu berselben Zeit, wo ber eine germanische Bolfsftamm noch Werfzeuge von Stein führte, ber anbere ichon erzene ober eiserne Berathichaften hatte, baf ferner felbst in einer und berselben Gegend und bei bemselben Stamme Steinwaffen noch tief in die Gisenzeit hinunterreichen und bag endlich, mährend die wohlhabenderen und wirthschaftlich gebildeteren Rlaffen icon längst Werfzeuge von Bronge und Gifen hatten, bie armeren und unfultivirteren fich noch bes Steins zu Waffen und Gerathschaften bedienten. Aehnlich verhalt es sich mit dem Grundeigenthum in der Vergangenheit und Gegenwart. Bahrend 2. B. gegenwärtig Medlenburg fich noch in ber Stein - Beriode ber Grundherrlichfeit befindet, ift Franfreich feit zwei und einem halben Menschenalter in die Eifen = Periode des völlig freien und theilbaren Grundbesites übergegangen, England bagegen hat seine feudalen Institutionen binsichtlich bes Grundeigenthums im Sinne ber Verföhnung mit ben Ansprüchen der modernen Kultur um- und fortzubilden gewußt und befindet sich demnach, um den Vergleich festzuhalten, in einer Art Erg=Beriode (bei welcher Gelegenheit wir die Bemerfung nicht unterbrücken können, daß die englischen Agrarverhältnisse gerade nicht musterhaft find, und daß wir nicht alles Englische bewundern, wohl aber bon ben Engländern lernen follten und vor Allem bas "Nil

admirari" lernen fonnten). Ferner mußten wir bei Erforschung ber Geschichte bes Gigenthums in Deutschland die außerfte Borficht anwenden gegenüber den Darftellungen der germanischen Urzeit. Eine ganze Reihe beutscher Schriftsteller hat sich nämlich die sonderbare Marotte in ben Ropf gefett, unfere Borfahren gur Zeit Cafars mahrheitswidriger Weise zu einer Art von Rothhäuten zu stempeln. zu Barenhäutern, welche nichts zu thun wußten, als ber Jagd, bem Rrieg, bem Trunt, oder sonftigem Muffiggang zu frohnen, und, abgesehen von einer Buffelhaut, die fie so umhingen, dag die Sorner ihr Saupt zierten, in puris naturalibus umberliefen. Bur Entstehung Diefes Borurtheils, bas fogar in die Schul- und Jugendschriften übergegangen ift und ichon unsern Rindern den Ropf verwirrt hat, haben verschiedene Ursachen zusammengewirft, einmal bie Berehrung bes Feubalismus, die eine Zeit lang bei uns als eine Art Bogenbienft getrieben murbe, und um bem geliebten fintenden Mittelalter zu seiner Glorie zu verhelfen, die Zustande der eigentlich germanischen Zeit nicht schwarz genug malen konnte, mahrend boch bie altgermanische Agrarverfassung durch das Feudalwesen nur entstellt und erft durch ben aufgeklärten Absolutismus wieder zu Ehren gebracht worden ift: sodann aber noch mehr die Vorliebe unserer Philologen für Die Romer, welchen unfere murbigen Uhnen zur Folie dienen mußten, jener Philologen, die fnechtisch an dem Buchftaben flebten, mahrend boch die Nachrichten bes Cafar, Tacitus u. f. w. nur bann richtig aufgefaßt werden fonnen, wenn man ben Gegenfat zwischen ben mirthichaftlichen und nationalen Sitten ber Deutschen und ber Staliener, ber fich in vielen Studen bis zur Gegenwart gleichgeblieben ift, aus eigener Anschauung kennt und stets im Auge behält. Wenn z. B. Cafar in seinem "Gallischen Krieg" von ber auf Milch= und Fleisch= produktion gerichteten Biehzucht und Wiesenwirthschaft am Rieberrhein und in Holland spricht, so barf man baraus nicht schliegen, bag bie Deutschen damals Nomaden ohne Ackerbau und Beimath maren. Denn schon dreihundert Jahre vor Christus erzählt uns Pytheas von Dasfilien, in Deutschland gebe es so viel Regen, und so wenig warmen Sonnenschein, daß man nicht (wie in Italien) bas Getreibe auf ber offenen Tenne tonne liegen laffen, fondern es in "großen Saufern" (Schennen) aufbewahre. Leute, Die Scheunen haben, pflegen aber auch Wohngebäude und Acterbau zu haben. Wenn ferner Tacitus erzählt,

bie Germanen bewohnten teine Städte und litten fogar nicht einmal an einander anstoßende Häuser, sondern bauten sich wild an, wie ihnen gerad' ein Busch ober eine Quelle behagten, so darf man barans nicht schließen, die Deutschen hatten bamals teine Dorfer gehabt. charakterifirt vielmehr nur, und zwar ganz richtig, ben Unterschied zwischen ber regellosen Bauart ber beutschen Dörfer, mo Baus, hof und Barten für fich baliegen, und bem fteifen Stil ber italienischen Dörfer, in welchen auch heutzutage noch, Saus bicht an Saus fteht, maffig aus Stein gebaut und trot aller inneren Unfauberkeit außerlich in ber Regel mit blendend weißem Ralk beworfen. Aehnlich wie Tacitus damals, spricht heute noch der ungebildete Italiener sehr von oben herunter von den beutschen "Case di legno". Wir gebenken bei einer späteren vergleichenben Doch genug bavon. Geschichte ber beutschen Klur- und Dorf-Berfassung und ber flavisch en nachzuweisen, daß zur Zeit, wo uns die romifchen Schriftsteller die ersten Nachrichten über die Germanen geben, die letteren feine Nomaden mehr waren, sondern theils ihre Landwirthschaft in jenem gegenwärtig noch in dem größeren Theile von Rugland vorherrichenden Gemeinschafts- oder Genoffenschafts-Berhältniffe betrieben, bei welchem das nugbare Grundeigenthum in gleiche Antheile zerlegt und nach Ablauf einer jeden Bemirthschaftungsperiode unter die einzelnen Mitglieder ber Genossenschaft neu verloost wird, theils aber auch bereits zum vollständig entwickelten Individual- und Familieneigenthum übergegangen maren, welches fich aus jener Gemeinschaft losgelöst und theils zu Einzelhöfen mit ariftofratischer Berfassung (in den minder bevölferten und minder fruchtbaren Gegenden), theils zu Dörfern mit mehr bemofratischer Berfassung (in ben ftark bevölkerten und zugleich ber Rriegsgefahr exponirten Strecken von größerer Fruchtbarkeit), und zwar in beiben Gestaltungen gleichzeitig, entwickelt hatte, daß also bamals ichon in ben meiften Gegenden Deutschlands sich bas Privateigenthum nach Subjekt und Objekt vollständig fixirt und ausgebildet hatte, und daß eine geregelte, mannig= fache und formenreiche Flurverfassung und Felbordnung, Wechselbau mit drei Felbern, bestand, in welcher die " Sufe" in ähnlicher Art bie Grundform bilbete, wie bie Belle in ber Physiologie bes Pflangenund Thierreichs.

Das ländliche und bas städtische Grundeigenthum in

Deutschland erlitt durch die Feudalität (bie natürlich auch nicht vom Simmel fiel, sondern ihre guten Grunde und Anlaffe hatte) vielfache Um- und Rudbildungen, die indeg doch auch für die spätere Entwickelung wieder fruchtbringend wurden. Das bewegliche Eigenthum feinerseits hatte wieder zu tampfen mit ben Beschräntungen bes Bewerbe- und Handels-Verkehrs und bes Rredits (von den kanonischen Zinsbeschränkungen wußten sich nur die Juden auf sehr sinnreiche Art zu befreien und wurden dadurch ein höchst wichtiger und fruchtbringender Faftor der mirthschaftlichen Kultur im Mittelalter, mas man ihnen freilich bamals - ländlich-sittlich - bamit bankte, bag man fie von Zeit zu Zeit schweren Extra-Taxen unterwarf, ober gar beraubte oder todtschlug); und je mehr fich bas bewegliche Rapital hob und mehrte, besto mehr trug es auch wieder dazu bei, bas Grundeigenthum von den Laften bes Reudalismus zu emanzipiren, namentlich zuerst in ben Städten, wie ich dies an einem andern Orte (Bierteljahrsschrift, Jahrgang 1863. Band III. Seite 46 u. ff.) anzudeuten versucht habe. In der Geschichte des beweglichen Eigenthums bildet ben Glanzpunkt die Entstehung, Entwickelung und Pflege eines nach kosmopolitischer Ausbehnung und universeller Gemeinsamkeit strebenden Rechts für die wirthschaftlich = geschultefte Bolfsflaffe, die Raufleute, und für beren Rechtsgeschäfte, Sanbels = und Wechselsachen. In ber Geschichte bes unbeweglichen Eigenthums spielt eine wichtige Rolle ber Balb, ber nach Ausbilbung bes Individualeigenthums, zusammen mit Weibe. Basser, Wegen, Jagd und Fischfang, das gemeinsame Vermögensobjekt ber Markgenoffenschaft bilbet, und als lettere, wie bie meiften Selbftverwaltungs-Einrichtungen der älteren Zeit, in Folge des Zusammensturzes der Reichsgewalt und der Entfesselung der zentrifugalen territorialen Gewalten, sowie in und nach dem Elende bes dreifigjährigen Krieges zu Grunde gegangen mar, vor Devastirung geschützt und in eine menschlich freiere und wirthschaftlich aufgeklärtere Zeit hinübergerettet murbe durch ben Boligeiftaat, ber bann leiber bafur bem Territorialherrn aus eigener Machtvollfommenheit das generelle "Jagdregal" verlieh, und oft bazu auch noch bas Eigenthum am Wald, wogegen die eigentlichen mahren Gigenthumer, die Markgenoffen, zu blogen Servitutberechtigten herabsanken, - freilich nicht ohne deren eigenes schweres Berschulden. -

Was uns anlangt, so halten wir uns der in Obigem umschriebenen Aufgabe einer vergleichenden Wirthschafts und Rechts Rulturgeschichte des Eigenthums in Deutschland, sowohl des beweglichen, als des undeweglichen, des städtischen und des nichtstädtischen Grundeigenthums, der Hof-, Dorf- und Mark-Gütter, der geistlichen Besitzungen, der ritterschaftlichen und der fürstlichen Domanial- und Kammergüter, der Hufe und der Flur, der Dorf-, Feldund Mark-Ordnung und der darauf beruhenden Gemeinde-, Stammesund Gauversassung, in steter Berbindung mit der Geschichte des Reichs, der Religion, der Künste, der Wissenschaft und der Sitte, nicht gewachsen, dagegen behalten wir ums vor, um auch unsererseits zur Bewältigung derselben mitzuwirken, für einzelne Abtheilungen dieses riesenhaften Baues einige bescheibene Bausteine heranzutragen.

## Bur Geschichte der Staats= und Gemeinde=Steuern,

im Busammenhange

mit Staats-, Seeres-, Communal- und Agrarverfassung.

(Beidrieben 1866.)

"Hoc sustinete, majus Ne veniat malum."

## I.

Durch die Abhandlungen von Dr. Julius Faucher "Staatsund Communal = Budgets" - Bierteljahrsichrift für Bolfswirthichaft und Kulturgeschichte Band II. S. 184 u. ff. — und von Dr. Otto Wolff "Die Mahl- und Schlachtsteuer" — ebendaselbst Band VI. S. 168 u. ff. — wurde der Grund gelegt und der Anstoß gegeben zu einer Erörterung der Frage über die Beschaffung der Mittel zur Beftreitung ber Communalbeburfniffe für Stadt und Land, welche gegenwärtig die volkswirthichaftlichen Bereine und die Bresse beschäftigt und gleichzeitig sich immer mehr nicht nur ausbehnt, sondern auch vertieft. Wir seten die Berhandlungen des volkswirthschaftlichen Bereins für Nordwest-Deutschland und diejenigen der allgemeinen volkswirthschaftlichen Congresse in Hannover und Nürnberg bei unseren Lesern Ebenso die Abhandlung von Bürgermeister als bekannt voraus. Grumbrecht über "das Communalabgabewesen im Königreiche Sannover", und die von Dr. B. Werenberg über "ben gegenwärtigen Stand ber Steuerreformfrage in Deutschland", welche lettere in ben preußischen Jahrbüchern publizirt und in dem zwölften Bande der volkswirthschaftlichen Bierteljahrsschrift besprochen ift.

Daß sich aus ber Debatte bis jetzt noch keine generelle communis opinio unzweifelhaft festgestellt hat, kann bei ber Neuheit bes Gegenstandes, ben die Wissenschaft bisher so zu sagen ignorirte und

ber Routine, bem Fiskal-System, ber Plusmacherei überließ, und bei bet Schwierigkeit desselben, welche für uns, mehr mit Mannigfaltigkeit als mit Einheit beglückte, Deutsche durch das bunte und verworrene Durcheinander ber Institutionen unserer verschiedenen Vaterländer und Vaterländen noch beträchtlich erhöht wird, gewiß nicht befremden. Wohl aber ist in der kurzen Zeit, seit welcher der Gegenstand die öffentliche Meinung beschäftigt und auf der wissenschaftlichen Tagesordnung steht, schon außerordentlich viel geschehen zur Klärung des Sachverhalts und zur Lösung der Frage. Der augenblickliche status causae et controversiae ist, so weit wir ihn übersehen können, etwa folgender:

- 1) Einig war man so ziemlich allgemein barüber, baß bas Octroi (Mahl- und Schlachtsteuer) als-Communalabgabe verwerslich und wirthschaftlich gemeinschäblich sei. Bei der Frage, was man an dessen Stelle setzen solle, begann aber schon die Trennung.
- 2) Auf ber einen Seite, auf welcher die Herren Michaelis, Faucher und Wolff stehen, betrachtet man die Communalsteuer als Gegenleistung für die Leistungen der Gemeinde und verlangt, daß Leisstung und Gegenleistung dadurch in ein richtiges Berhältniß gesetzt werden, daß, wer viel von der Gemeinde fordert und erhält, auch viel bezahlt, daß also, da die Leistungen der Staatsgemeinde dem Häusersbesitze zugutkommen, die städtischen Mittel durch eine Häusers oder Miethsteuer aufgebracht werden.
- 3) Auf ber anbern Seite, auf welcher die Herren Wichmann, Dr. Emminghaus, Werenberg stehen, befrachtet man die Gemeinde als ein Institut, welches um seiner Nothwendigkeit willen das Recht hat, seinen Angehörigen die unbedingte Pflicht zur Beschaffung der zu seiner Existenz erforderlichen Mittel aufzuerlegen, und kommt damit entweder zu einem Zuschlag zur Staatssteuer, oder zur Einkommensteuer, in welcher Kraft (Leistungsfähigkeit) und Pflicht (Leistungs-Obliegenheit) einander vollständig becken.
- 4) Eine britte Meinung aber, vertreten durch Herrn Grumsbrecht, geht dahin, daß es für die Art der Beschaffung der Mittel für Gemeindezwecke kein allgemein gültiges Prinzip gebe und auch gar nicht geben könne, man könne höchstens nur so viel sagen: "Die Mittel für Gemeindezwecke sind von den Gemeinden unter Zugrundeslegung der allgemeinen für die Besteuerung zu Staatszwecken geltenden

Brinzipien, nach der Beschaffenheit der Zwecke, welche die betreffende Gemeinde in Folge ihrer Organisation und ihrer Stellung im Staate, oder besondere Verhältnisse zu verfolgen hat, so aufzubringen, daß theils die Steuerfraft der Gemeindeangehörigen, theils ihr Verhältnis zu den durch die Mittel zu erreichenden Zwecken die erforderliche Berücksichstigung sindet; Octrois aber, namentlich auf nothwendige Lebensbedürfznisse, sind prinzipiell verwerslich."

Der volkswirthschaftliche Congreß hat die Communalsteuerfrage abermals auf die Tagesordnung gesett. Hierdurch und durch die Wichtigkeit des Gegenstandes sahen wir uns veranlaßt, auch unsererseits einen Versuch der Vorbereitung und Förderung der bevorstehenden Berathung zu machen.

So fehr wir in mancherlei praftischen Ginzelheiten mit ber Auffaffung bes herrn Grumbrecht einverftanden find und feiner fehr lehrreichen Darftellung der Communalfteuerverhältniffe im Ronigreich Hannover mannigfache Aufflärung verbanten, fo halten wir boch ben von ihm aufgestellten Grundsat: "Bei ber Beschaffung ber Mittel für Bemeinbezwede find die für bie Besteuerung zu Staatszweden geltenben Pringipien gu Grunde gu legen", - nicht allein für irrig, sondern auch für die alleinige Quelle aller übrigen Irrthumer in diefer Frage. Allerdings ift diese Ansicht sehr verbreitet. Sie ist namentlich auch bei uns, im Südwesten Deutschlands, die vorherrschende. uns hat bies feinen Grund einfach barin, daß zur Rheinbundszeit Alles auf frangösischem Fuße eingerichtet wurde. Der frangösische Cafarismus, unter beffen Brotektorat und Leitung bie beutschen Rheinbundsstaaten damals standen, hatte, wie uns Alexis de Tocqueville in seinem Werke "l'ancien régime et la révolution" so überzeugend nachgewiesen, von der alten französischen Regierung à la Louis XIV. ben Sang jum absolutiftischen Zentralifiren, Reglementiren und Mechanisiren (öfters als "Organisiren" bezeichnet; aber fälschlich; benn lebende Dinge organisiren fich felbft; tobte fann man nicht organifiren), bagegen von ber Revolution bie Reigung zum Nivelliren und zum Uniformiren geerbt. Das Mittelalter mar die erzwungene Ungleichheit. Die Revolution, statt sich zu begnügen, ben Zwang zu beseitigen und die Ungleichheit, soweit sie auf Naturgesetzen beruht, zu laffen, reagirte fo ftart gegen bas frühere Unrecht, baß fie selbst in ein neues verfiel. Sie beseitigte nicht nur ben Zwang,

sondern auch die Ungleichheit und ftabilifirte die erzwungene Bleich= heit. Die im Unrecht ber eramungenen Ungleichheit gleichsteht und fich nur baburch von ihr unterscheibet, bag fie ihre Stacheln nach einer andern Seite kehrt. Der von diesen franthaften Reigungen beherrschte französische Staat, welcher sich einbildete, damit das Ideal ber Antike zu erreichen, verschlang Alles — die Gesellschaft, die Kirche, die Runft, die Wiffenschaft, die Wirthschaft, die Schule und die Be-Alles wurde für Staatsangelegenheit erflärt. bie Commune hörte auf, eine wirthschaftliche Corporation gu Sie wurde als bloge administrative Unterabtheilung mechanisch in den Staat eingeschachtelt. Sie wurde von der Regierung und beren Beauftragten verwaltet. Die Regierung schrieb ihr vor, welche Ausgaben fie zu machen hatte; und folglich mußte fie ihr auch zu den Einnahmen verhelfen. Dies that sie einfach dadurch, daß fie für Gemeindezwecke einen Bufchlag zu ben regelmäßigen Staatssteuern erhob, und mo biefer nicht reichte, die Errichtung von Communal=Octroi-Abgaben auf Lebensmittel und Spirituosen begunstigte ober wenigstens gestattete.

Diesen einfachen Mechanismus des Kaiserreichs ahmten auf Besehl ihres Protektors die Rheinbundsregierungen nach. Die bureauskratische Bevormundung der Gemeinden ist zwar in den meisten dieser Staaten seit 1848 verschwunden, oder doch wesentlich gemildert; allein die mit der französischen Schabsone übereinstimmende Steuereinrichtung ist beinahe überall bestehen geblieben, lediglich aus dem Grunde, weil sie bequem ist, und weil bisher Niemand daran dachte, sie einer wissenschaftlichen Kritif zu unterziehen.

Wenn wir die Anetdote von dem neuen Festungssommandanten hören, der nicht begreifen konnte, warum an einem gewissen Platz, der keinerlei vernünftigen Anlaß dazu bot, eine Schildwache stand, auf sein Befragen von Allen hörte, da stehe schon seit Jahrzehnten eine Schildwache, aber warum, das wisse Niemand, endlich aber in alten Festungspapieren eine Notiz fand, daß dort vor vierzig Jahren ein Geländer mit Delfarbe angestrichen worden war, und daß man damals, um den frischen Anstrick zu schildwache hingestellt, aber später Contre-Ordre zu geben vergessen hatte, obgleich zwischenzeitig längst das Geländer, sammt dem Anstrick, wieder verschwunden war, — dann lachen wir; und doch sinden wir auf unseren täglichen Pfaden ähnliche

Dinge, worüber wir nicht lachen, die wir vielleicht gar für sehr wohl begründet halten, oder wenigstens für geheiligt durch den Rost des Alters, und die trot allebem eine ähnliche innere Bewandtniß haben, wie jene vergessene Schildwache.

Um indeß nicht misverstanden zu werden, wollen wir schon gleich bei Beginn uuserer Erörterungen zugeben, daß bei Ausgaben, welche die Gemeinde zu Zwecken macht, die mehr einen politischen, als einen wirthschaftlichen Charakter haben, also z. B. für Aufrechtershaltung der Ruhe und Sicherheit, für Polizeizwecke u. s. w., sie auch die Mittel, welche für diese Zwecke verwendet werden, auf demselben Wege der Besteuerung zu heben berechtigt ist, wie der Staat. In diesem Falle hebt die Gemeinde Steuern zu staatlichen Zwecken. Dies ist der Fall bei den Städten, die zugleich Staaten sind. Deshalb ist vielleicht ein Hamburger geneigt, die Einkommensteuer, und ein Bremenser den Zuschlag zur Staatssteuer sür die richtige Communalabgabe zu halten, und die Ansicht des Herrn Grumbrecht sindet vielleicht darin einen Theil ihrer Begründung, daß die hansnoverschen Städte auch in verschiedenen Richtungen staatliche Funktionen üben.

Damit kommen wir benn auf die Frage: Was ist Staats- und was ist Communalfunktion? — ober mit anderen Worten auf die Frage der Staats- und Communalverfassung, mit welcher die der Steuerverfassung auf das Engste zusammenhängt. Ehe wir zu dem Bersuche, diesen Zusammenhang im Detail nachzuweisen, übergehen, schieden wir in einigen Säzen antecipando die Resultate unserer Prüssung vorans, indem wir uns deren genauere Begründung im Einzelnen vorbehalten.

Der Staat hat die Mission der Berwirklichung des Rechts= und Machtschutes, welche ideel von einander untrennbar und glücklicher Weise auch faktisch nur vorübergehend — wenigstens in einem wirklichen Staate — von einander getrennt sind.

Die Gemeinde, die städtische sowohl, wie die ländliche Commune, ist ein vorwiegend ökonomischer Verband, der den Zweck hat, durch Beisammenwohnen und sonstige Gemeinschaft die Zwecke der Stadtwirthschaft (Handel, Gewerbe u. s. w.) oder die der Landwirthschaft (Ackerbau, Weindau, Viehzucht) besser und sicherer zu erreichen, als es isolirten Individuen oder Familien möglich wäre.

Zwischen dem Staat und der Gemeinde in der Mitte stehen die übrigen administrativen und wirthschaftlichen Berbände: die Grafschaft, die Provinz, der Kreis, das Kirchspiel. Je kleiner dieselben werden, desto mehr tritt der administrativ=politische Charakter zurück und der wirthschafts=gemeinheitliche in den Vordergrund. Die großen Verbände sind mehr Unterabtheilungen des Staats, die kleinen mehr Zusammenfassungen der Gemeinden oder Gesammt-Gemeinden. Den letzteren Charakter haben auch die Armenverbände, zu welchen z. B. im Königreich Sachsen mehrere Gemeinden aus freien Stücken in höchst zweckmäßiger Weise zusammengetreten sind.

Auker bem Staats- und Gemeinde-Berband und den genannten Zwischenverbanden giebt es aber eine britte Botenz, die gmar vorhanden, aber noch nicht förmlich staats= und völkerrechtlich anerkamt ist; sie wird sich aber diese Anerkennung erringen, benn sie bestrebt fich immer mehr, fich von ihrem bisherigen auftragslofen Geschäftsführer, bem Staat, hinter welchem fie bisher verschwand, zu emangipiren und die Staatsgewalt (bie fich auf dem europäischen Continent, und zwar zu ihrem eigenen Schaben, zu weit ausgebehnt hat, so bag fie in Gefahr ift zu platen) zurudzudrangen auf ihr eigenes Gebiet, auf dem sie stark ist durch Conzentration ihrer Kräfte, nämlich auf das Gebiet des Macht= und Rechtsschutzes. Diese dritte Potenz, welche älter ift, als ber Staat, nennt man die burgerliche Befell-Diese Grengregulirung zwischen Staatsgewalt und Gefellschaft ist glücklich vollzogen in England, und beshalb find bort beide — Staat und Gesellschaft — gesund und kräftig. Wir nennen bas mit dem englischen Worte "Selfgovernment", d. h. die Gesellschaft regiert sich selbst und die Staatsgewalt ist ihr Schirmherr. leben in Frieden und Gintracht mit einander; benn die Grengftreitigfeiten find beseitigt.

In Frankreich bagegen streitet man im Augenblick heftig über biese Grenzregulirung. Aber bie Debatte barüber broht immer unstruchtbarer zu werden, weil bie Frage unrichtig gestellt ist. Man fragt nämlich: "Zentralisation ober Dezentralisation?\*) Was ist besser" Eitle Frage! Jedes hat seine Bortheile und Nachtheile;

<sup>\*)</sup> Siehe auch die Schrift von Louis Blanc, betitelt: L'état et la commune.

aber — "Eines schickt sich nicht für Alle!" Die Staatsgewalt muß gentralifirt fein; fonft tann fie nicht herrschen, schützen und schirmen. Und je mehr fie, in richtiger Erkenntnig ihrer Aufgabe und ber Grengen ihrer Wirksamkeit, ihr Gebiet quantitativ beschränft, befto mehr gewinnt fie durch Conzentration an qualitativer Rraft, mabrend ber bevormundungssüchtige Staat, ber die gange Besellschaft mit seiner Rette umichlingen will, fich in die Gefahr begiebt, dag lettere bricht. Die Befellschaft tann man fo wenig zentralifiren, als man ben Staat lokalifiren fann. Ihrer natürlichen Freiheit zuruckgegeben, bildet die Gefellichaft fich von felbst ihre "lotalen Zentren", ohne daß die protektionistischen Zwangsmagregeln nöthig maren, welche ber Schutzöllner S. C. Caren vorschlägt. Die Bemeinde aber ist schon von Natur lokalisirt, b. h. an einen engen geographischen Begriff gebunden. Man gebe also nur Jedem bas Seine, bem Staat — was des Staats, der Gesellschaft — was der Gesellschaft, der Gemeinde — was der Gemeinde ift; hat man bas ehrlich gethan, hat man die Grenze richtig gezogen, bann zentralifirt fich, mas zentralifirt, und lokalifirt fich, mas lokalifirt fein muß, und ber Streit: "Zentralisation ober Dezentralisation?" wird überflüssig, wie er es in England längst ift.

Fragen wir nun nach ben Ginnahmen bes Staats, wie fie beschaffen seien und ob auch hier ber Grundsatz von Leistung und Gegenleiftung anwendbar fei? - fo muffen wir zunächst erft die Frage erledigen: "Welchen 3mecten bienen die Staatsausgaben?" - und biefe führt uns wieber auf bie Frage nach ber Staatsverfassung. Bier muffen wir nun unterscheiben zwischen bem Staat, welcher bie Grenze zwischen sich und ber burgerlichen Gesellschaft bereits richtig regulirt hat, und bem Staat, bei welchem bies nicht ber Fall ift, fonbern ber noch, wie bies bei uns die Regel bilbet, ben Transport von Nachrichten, Bersonen und Gutern — auf dem Telegraphen, der Boft und der Gifenbahn -, ben Weg-, Stragen-, Ranal-Bau, die Berg-, Forst- und Medizinalverwaltung, ben Unterricht, die Förderung von Landwirthschaft und Gewerbe u. f. w. als auftragsloser Geschäftsführer der bürgerlichen Gesellschaft besorgt. Das Alles sind Gebiete, auf welchen naturgemäß bas Gefet ber Proportion zwischen Leiftung und Gegenleiftung gilt, und alfo auch innerhalb bes Staats gelten iollte, wenn es ber lettere nicht - was jedenfalls flüger mare -

vorzieht, alle biese ihn seiner eigentlichen und mahren Aufgabe ent= fremdenden Offizien und Lasten von sich abzumälzen, um seine ganze Rraft dem eigentlichen Beherrschungsgebiet, dem Rechts- und Machtsschute, zu widmen. Soweit dieser Zweck, Rechtsschutz im Innern, Machtichut gegen Augen, in Betracht fommt, ift ber Staat berechtigt unter Beiseitesetung bes Magstabes von Leiftung und Gegenleiftung, Jeden nach feiner Fähigkeit herangugiehen, die Berfon nach dem Bringib der allgemeinen Wehrpflicht, das Vermögen nach dem Prinzip der allgemeinen Besteuerung bes reinen Gintommens; und ba ber größere Theil der eigentlichen Staatsausgaben im engeren Sinne, d. h. mit Ausschluß berjenigen für Funktionen der burgerlichen Gesellschaft (ober für ben "Entwickelungsstaat", wie es Röbinger nennt), aus ben Roften für die Wehrfraft besteht, so ergiebt sich ichon hieraus der enge Bufammenhang zwischen ber Beeresverfassung und ber Steuerverfassung, ben wir, unter Zugrundelegung ber Geschichte bes beutschen Reiches, unten noch im Einzelnen barthun werden. Die Blut- und Einkommensteuer (oder Vermögenssteuer) ift die Versicherungsprämie, welche das Bolf für die generelle Lebens- und Eigenthums-Affekuranz der Staatsgewalt, bei welcher es versichert ift, entrichtet.

Anders ift es mit den Funktionen der bürgetlichen Gesellschaft. Wir wollen dies an einem Beispiel aus dem Rechtsleben flar machen. Wenn bei uns die Richter Staatsbeamten find, so erschwert bas ihnen ohne Noth die Ausübung ihres Berufs. Das Finden und Fällen von Urtheilen ift nicht Sache bes Staats, sonbern berjenigen Rechts technifer, welche die bürgerliche Gesellschaft mit ihrem Bertrauen beehrt, und beren Urtheile, b. h. beren Rechtsgutachten, ber Staat vollftreckt, weil nur auf diesem Wege die öffentliche Ordnung aufrecht zu Bernünftiger Weise sollte man sich stets freiwillig einem erhalten ist. Schiedsgerichte unterwerfen. Aber in Ermangelung beffen prasumirt bie bürgerliche Gefellschaft, daß, wenn bie Parteien nicht einig werden fonnen über ein vertragsweises Compromiß, sie sich unterziehen bem Rechtsgutachten berjenigen, welche burch bas öffentliche Bertrauen berufen find. ju richten. Dag ift bie mahre Bafis ber Schwurgerichte in Straf- und ber Schöffengerichte in Civilsachen. Was folgt baraus in wirthschaftlicher Hinsicht? Das ber betheiligte Brivatmann, welcher die Dienste der Justig in Anspruch nimmt, sei es freiwillig als Civilfläger ober als Kriminalfläger, ober .unfreis

willig als Beklagter ober Augeklagter —, nach den Grundsätzen der Proportion zwischen Leistung und Gegenleistung verpslichtet ist, den Rechtstechnikern, welche nicht vom Staat ernannte Beamten, sondern von der Gesellschaft betraute Fachmänner sein sollten, ihre Leistungen nach Stücklohn zu bezahlen; oder, um es in der heutzutage üblichen Sprache auszudrücken, daß die Rechtsprechung sich selbst bezahlt machen muß, sei es durch Sporteln, oder durch Stempeltaxen, oder durch Erstattung der Untersuchungskosten. Die so viel angesochtene Stempeltaxe ist also, wenigstens soweit es sich um die Rechtsprechung handelt, die gegenwärtig mit Unrecht als eine Staatsaffaire betrachtet und behandelt wird, eine nach dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung bemessene gerechte Abgabe.

Der Bollaug der Civil- und Rriminalerkenntniffe bagegen ift Sache bes Beherrschungsstaats, bes Staats im engeren Sinne. Roften beffelben fallen, soweit fie nicht ber Berurtheilte tragt, in bas Bereich derjenigen Ausgaben, deren Mittel durch die allgemeine Ginfommensteuer zu beschaffen find. Ferner find die Bau-, die Berg-, die Medizinal-Bermaltung u. f. w. Angelegenheiten der burgerlichen Gefellschaft, und bestalb muffen, auch wenn ber Staat diefe Beichafte gegenmartig noch führt, bennoch die Roften berfelben von den Intereffenten, nach Maggabe ihres Interesses, d. h. nach dem Grundsate von Leiftung und Gegenleiftung aufgebracht, fie burfen nicht aus ber eigentlichen und mahren Staatssteuer, ber allgemeinen Ginkommen- oder Bermögensfteuer, beftritten werden. Umgefehrt aber verhalt es fich mit ben Ausgaben für bas Beer, für bie Marine, für bie Gefandtschaften und die eigentliche — politische — Regierung. Das Alles find Koften bes Beherrschungs-Staats. Sie find aus ber Ginkommenfteuer zu beftreiten.

Der Staat herrscht, — die Gemeinde wirthschaftet. Ihre Gemeinschaft dient den durch das Zusammenwohnen erreichbaren wirthschaftlichen Zwecken. Daran reihen sich dann auch noch ideale Zwecke, die sich in der Schulgemeinde, der Kirchengemeinde u. s. w. verkörpern. So wenig wir deren Wichtigkeit verkennen, so wenig haben wir Anslaß, sie bei dieser volkswirthschaftlichen Untersuchung mit in den Kreis unserer Erörterung zu ziehen. Wir beschränken uns nur auf die Bemerkung, daß diese Pflanzstätten geistiger Kultur und Gessittung dann am besten gedeihen, wenn die Commune wirthschaftlich

richtig geregelt ift, wie denn überhaupt die Wirthschaft kein Feind der idealen Güter, sondern deren reale Grundslage, deren Trägerin ift.

Was nun die Frage der Aufbringung der Mittel für den Gemeindehaushalt anlangt, so muffen wir auch hier auf einen Ausspruch Grumbrecht's gurudfommen, in welchem wir ebenfo fehr ben Rern ber Wahrheit finden, als wir oben in einer anderen Aeukerung deffelben ben Rern der Irrthumer glaubten gefunden zu haben. Dieser Aus-"Die Art der Aufbringung der Mittel richtet fich spruch lautet: nach ber Beschaffenheit ber 3mede, welche die Bemeinde bas mit verfolgt"; und fügen wir hingu: "Die Beschaffenheit dieser Zwecke richtet sich nach der Verfassung der Gemeinde, d. h. nach ihrer wirthichaftlichen Stellung." Die lettere konnen wir hier mit Stillschweigen übergehen. Denn wir haben oben bereits diese Frage berührt und sie dahin beantwortet, daß die Commune, soweit sie wirklich politische oder staatliche Funktionen übt, die Kosten derselben — wenn fie erheblich find, benn bei unerheblichen lohnt's nicht der Mühe der Anwendung eines besonderen Steuerspftems - nach anderen Grundfaten aufzubringen hat, als die Mittel zu wirthschaftlichen Zwecken, erstere nämlich durch Einkommensteuer ober burch einen Zuschlag zu ben reaulären bireften Staatssteuern.

E

**加** に 四

ا

1

Die Commune entwickelt sich aus dem rohen Communismus burch allmälige Gliederung zu einer auf Differenzirung, d. h. auf Theis lung der Geschäfte und Bereinigung der Rrafte beruhenden, organischen Gemeinschaft, nach benselben Naturgesetzen, nach welchen sich 2. B. das Grundeigenthum aus den Banden des bäuerlichen Communismus, ber Gentilverfassung, der Familiengemeinschaft, des Feudalismus, nach und nach loswindet, um fich zum freien, entlafteten, vererblichen, veräußerlichen, theilbaren, perfonlichen Eigenthum zu entwickeln, wie wir bies in der Untersuchung "über die Physiologie des Eigenthums" nachzuweisen versucht haben; — nach benfelben Naturgeseten, nach welchen sich die Theile der Thiere durch Differenzirung vervollkommnen, so daß derselbe Körpertheil, der bei den niederen Thierarten, in viels facher Bahl vorhanden, als Organ ber Bewegung, des Zugreifens, bes Rauens u. s. w. zugleich bient, bei den Affen schon nur in vierfach er Anzahl als ausschließliches Bewegungs- und Greifwertzeug vorhanden, bei dem Menschen aber wieder weiter bis zur Bollfommenheit differenzirt ist, in der Art, daß die zwei unteren (hinteren) Extremitäten nur der Bewegung, und nicht dem Eingreisen, die oberen (vorderen) aber nur dem Greisen, und nicht der Lokomotion, dieneu; — nach denselben Naturgesetzen, nach welchen sich der unförmliche Embryo durch Differenzirung seiner Theile und deren Funktionen zu einem vollkommenen Menschen entwickelt.

Die älteste Gemeinde ist die Dorfgemeinde. Die Biehzüchter und Romaden haben sich zum Ackerbau niedergelassen, aber sie haben vorerst nur für Bieh und sonstige Mobilien den Begriff des personslichen oder des Familien-Sigenthums. Die Ackerslur steht noch auf dem Standpunkt der Weidessläche, der Gemeindeslur. Und der Haupt-Ueberrest dieser Flurgemeinschaft, welcher sich dis heute erhalten, ist das Beweiden der ganzen Gemarkung durch das von dem Gemeindeshirten gehütete vereinigte Vieh sämmtlicher Gemeindeglieder.

Ursprünglich aber ist die ganze Gemarkung (ober Flur) gemeinsschaftlich. Sie wird gemeinschaftlich bearbeitet, bebaut und beerntet. Die Ernte wird gleichheitlich getheilt unter Die, welche die Arbeit verrichtet haben, d. h. unter alle erwachsenen Personen männlichen Geschlechts. Man wählt zum Bebauen leichten schlechten Boden (— ein Avis für die Anhänger der Grundrententheorie! —); denn dieser ist am leichtesten zu bewältigen; der bisherige Nomade ist noch nicht an schwere Arbeit gewöhnt, und selbst die leichte wird ihm schwer, denn seine landwirthschaftlichen Instrumente sind schlecht.

Dies ift der Ursprung der Gemeinde, — der vollständige Communal=Communismus. Mit bem Borfchreiten ber Rultur beginnt der Theilungs und Differenzirungsprozeß. Zuerst scheibet bas Aderland aus ber Gemeinschaft aus; es wird perfonliches, aber noch unfreies Eigenthum; das lette Ueberbleibsel ber Unfreiheit haben wir felbst in hochkultivirten Theilen Deutschlands noch in dem Flurzwang und ber Dreifelbermirthschaft. (Siehe Dr. Rarl Chriftian Anaus "Der Flurzwang in seinen Ursachen, Folgen und Wirkungen." 1843.) Stuttgart und Tübingen. fieben Karten. Dem Ackerland folgen die Thalwiesen, später die Bergwiesen. Wald und Weide bleiben am längften in der Gemeinschaft; im "Allmend" (baffelbe Wort, wie "Alm" in Tyrol und "Alp" in der Schweiz).

Die Gemeinde ist also ursprünglich der alleinige Grundeigensthümer. Später ist sie wenigstens noch immer einer der ersten Grunds

eigenthumer. Anders ift das freilich wieder bei den deutschen Kolonien, die sich in flavischen Landen, 3. B. in manchen Theilen von Alt-Breufen, niedergelassen haben, zu einer Zeit, wo die Deutschen schon in ber Rultur bis zum personlichen Grundeigenthum vorgeschritten waren; fie theilten natürlich Alles und haben baber keine Communalguter, wie lettere im sudweftlichen Deutschland unsere autochthonen franklichen, ichmabischen und bairischen Bauern besitzen, beren Geschichte faft taufend Jahre alter ift. Ober ber Führer ber Colonie, ber Grundherr, occupirt bie Stelle, welche in Westbeutschland bie Gemeinde Bier tritt ber Unterschied ber blogen Civilgemeinde und ber Real- ober Eigenthums-Gemeinde zu Tage. Das Mitglied einer Eigenthums-Gemeinde will nichts an die Gemeinde leiften, sondern Leiftungen von ihr empfangen, sein Brenn- und Rupholz im Gemeindeoder Martwald holen, sein Bieh auf die Gemeindeweide treiben und für daffelbe ben Eber, ben Bullen und ben Bod benuten, welche bie Gemeinde unterhalt. Erft mit dem höheren Bedurfnisse und der hoheren Rultur kommen die Leistungen des Gemeindemitglieds an die Gemeinde hinzu, die Band- und Spannbienfte für den Weg- und Uferbau, die Leiftungen (Anfangs in Natur, bann in Geld) an Kirche. Schule u. s. w.

Je mehr aber die Bedürfnisse an Umfang und Mannigfaltigkeit wachsen, desto mehr differenzirt sich die Gemeinde, je nach den Zwecken, für welche sie Mittel verlangt und Mittel andietet. Das Gemeindebürgerrecht beginnt sich zu differenziren in ein "politisches" und ein "reales". Nur das letztere berechtigt zum Allmend, d. h. zur Theilnahme an dem Gemeindevermögen und an dessen Nutzungen. Das sogenannte "politische" Gemeindevermögen und an dessen Nutzungen. Das sogenannte "politische" Gemeindebürgerrecht ist jedoch ebenfalls nach einer Seite hin ein rein wirthschaftliches. Denn es berechtigt zum Mitgebrauch der öffentlichen Anstalten der Gemeinde, der Brücken, Wege, Dämme, des Pflasters, der Brunnen, der Schulen, der Beleuchstung u. s. w.

In der Schweiz haben sich nun diese einzelnen Richtungen hin und wieder in besondere Gemeinden differenzirt. Neben der engen "realen" Gemeinde und der weiten "politischen" Gemeinde finz den wir eine "Schule Gemeinde", zu welcher die Eltern der schulpflichtigen Kinder gehören, eine Viehzüchter=Gemeinde (miß-brauchlich) "Bieh-Gemeinde" genannt), welche den Hirten dingt, das

Mannvieh anschafft und unterhält u. s. w. Jebe dieser Spezial-Gemeinden bringt die Mittel für ihre besonderen Zwecke durch besondere Umlagen auf. Der Communal-Communismus ist abgeschafft.

Im nordweftlichen Deutschland, namentlich in den oldenburgifchen Dorfgemeinden, in den Marichen, hat jeder besondere communale 3med (- bas Kirchen-, Schul- und Armen-Wefen gelten als gemeinsame Angelegenheiten aller Burger und Ginwohner -) feine eigene Spegial-Bemeinbe, feine eigene Raffe und feinen eigenthümlichen Repartitions- und Beitrags-Mobus für bie Beiträge, welche zu biefer Raffe zu zahlen find. Da ist ber "Deichverband", welcher die Damme unterhalt, um das Land gegen bas Meer zu schüten; ba ift bie "Sielacht" zur Abmafferung der in ihr gelegenen gandereien; ba ift die Weggemeinde, genannt die "weltliche", zur Berftellung von Berbindungswegen zwischen ben einzelnen Grundstuden; ba ift bie "Bauerschaft" mit feuerpolizeilichen und anderen Zwecken. (Beiläufig bemerkt, find die übereinstimmenben sozialen und communalen Ginrichtungen ber nords beutschen Marschen und ber süblichen Alpenländer sehr zahlreich; es wurde uns jedoch zu weit führen, wenn wir hier bas Wie und bas Warum bes Näheren auseinanderseten wollten.) Dag eine folche Differenzirung der Abgaben und der Art der Bertheilung derselben je nach ber Verschiedenheit ber wirthschaftlichen Interessen und Zwecke, welchen das zu hebende Geld dient, unwirthschaftlich oder ungerecht sei, wird gewiß Niemand behaupten wollen. Wo indest eine solche Gliederung der Dorfgemeinde nicht vorhanden ift, wo nur eine Kasse für alle diese verschiedenen wirthschaftlichen Zwede besteht, und mo man nach einem einheitlichen Besteuerungs-Modus sucht - leider fuchen muß — ba muß zurudgegriffen werden auf die Grundlage ber Dorfgemeinde-Berfassung, - und bas ift die Agrar-Berfassung. Rach biefer muß fich bie communale Steuer-Berfassung richten. Unter unseren Verhältnissen wurde fich sonach als generelle Steuer für Dorfgemeinden nicht bie Ginfommen- und nicht die Bebaude-Steuer, fondern die Grund-Steuer empfehlen. Denn bem landwirthschaftlichen Grundeigenthum kommen die Leiftungen der Dorfgemeinde birett und indirett zu gut; und die Landwirthschaft ist ber pravalirende 3wed, ber burch bas Zusammenleben in einer Dorfgemeinde gefördert wird. -

Spater als die Dorfgemeinde tritt die Stadtgemeinde in ber Rulturgeschichte auf. Die Stadtwirthichaft ist Sauswirth-Denn die Bebäude find die Trager von Sandel und Bewerbe. Die Stadt ift ihrer Natur nach (nicht blos durch Graben, Wälle, Mauern und Thurme, womit sie früher umgeben war und umgeben sein mußte) enger zusammengepackt und schärfer conzentrirt, als bas flache Land. Die Stadtgemeinde kann fich baber nicht fo bifferengiren, wie die Landgemeinde. Denn es fehlt ihr die Freiheit ber Bewegung. Auf der andern Seite aber find die Berhältnisse ber Stadt complizirter, die Intereffen, welche in ihr auftreten, find verwickelt, mannigfaltig, widerstreitend. Auf der einen Seite ift es schwierig, den wirthschaftlichen Stadt-Communalverband in Spezial-Gemeinden, mit Spezialkaffen, zu bifferenziren; auf ber anbern Seite aber ist es nicht minder schwierig, einen wirthschaftlich correcten einheitlichen Besteuerungs-Modus für Städte zu finden. Deshalb fina die Routine und der Naturalismus an, zu experimentiren mit Abgaben, die um so gemeinschädlicher find, als die Mehrzahl, die große Masse, die Gemeinschädlichkeit nicht merkt, die in der Bevölkerung wirthschaftliche Krankheitszustände erzeugen, welche nicht mit sofortigen Schmerzen verbunden find, beren Schmerzen man erft fpurt, wenn es zu spät ift für die Beilung. Wir sprechen von den Octrois und fonftigen Confumfteuern als ftädtischen Abgaben. Ihre Nachtheile find ichon fo oft, so vollständig und überzeugend bargethan, daß wir es faum für nöthig halten, nochmals barauf zurückzukommen. ben Octrois auf unentbehrliche Lebensmittel und auf Spirituofen spielen bie Einkommenfteuer und ber Bufchlag zu ben Staatsfteuern ihre Rolle als Communalabaaben, letterer, wie ermähnt, ba, wo man der Gemeinde ihren autonomen forporativen Charafter geraubt und fie als räumliche Unterabtheilung dem ftaatlichen Mechanismus eingereiht hat. Alle biese Gemeinde-Steuer-Syfteme haben bas mit einander gemeinschaftlich, bag entweder die Maffe oder ein Theil der Bevölferung besteuert, d. h. wirthschaftlich ausgebeutet wird zu Gunften ber Inhaber ber "prädia urbana", also zu Gunften der Eigenthumer von Bauplaten und haufern und namentlich zu Gunften der Terrain- und Bauspekulanten. Die gefliffentliche Begönnerung der letteren und die Begünstigung der maglosen Bergeudung von Rapital für den Säuserbau (wodurch natürlich diefes Rapital an-

beren, wirthschaftlich lohnenderen Gebieten der menschlichen Thätigkeit entzogen wird und andere Produktionszweige lahm gelegt werben) finden wir namentlich in einer Reihe fleiner beutscher Staaten, mo Die Tendenz vorherricht, durch folche fünftliche Brutmittel eine Duodeg=Resideng zu einer Weltstadt auszubrüten. Miglingt's - bann ift bie Anftrengung verloren. Gelingt's, - befto schlimmer; benn in diesem Falle kommt eine Säuserkrifis nach, welche viel Kapital verschlingt, oder man gebraucht zu beren Abwendung Mittel, die schlimmer find, als die Krantheit. Bur "Aufmunterung ber Baulust" wird außerbem eine weitere Reihe gemeinschädlicher Mittel Die Regierung zwingt die Gemeinde, Opfer zur Eröffnung neuer Bauquartiere zu bringen, bem Baufpekulanten bie Straffenflache, bas Trottoir, bas Pflafter, bie Rloafen und bie Kanale, bie Baseinrichtung für die Strafe u. f. w. aus Gemeindemitteln zu ftellen. Gemeinde also trägt etwa 20 Prozent der Baufoften, ohne Ersat und Antheil am Brofit. Die Regierung migbraucht ihre baupolizeiliche Gewalt, um die Errichtung fleiner, zweckmäßiger, billiger und bescheis bener Säuser zu verhindern und die Erbauung von Balaften und Rafernen zu erzwingen, ohne dag dieselben ein Bedürfniß find. gewährt auf Roften ber übrigen staats- und communalsteuerpflichtigen Einwohner, welche den badurch entstehenden Ausfall beden muffen, auf lange Jahre den Neubauten Steuerfreiheit. Ja fie verleiht den Bauspekulanten sogar bas Expropriationsrecht, wie bies in Nassau und Beffen-Darmstadt ber Fall ift.

Natürlich könnte man nicht auf Gemeinbekosten so darauf loshausen ohne die Accise- und Octroi-Abgaben, welche die Masse, d. h. die Consumenten der ordinären Speisen und der geringen Getränke — denn Gänseleberpasteten und Champagner sind dem Octroi nicht unterworsen — brandschatzen zum Vortheil einer privilegirten Mindersheit. Es kommt dazu noch zuweilen das Unheil, daß in Folge steigender Consumtion der Ertrag des Octroi schneller steigt, als die Bedürfnisse der Gemeinde, so daß in Ermangelung einer vernünftigen Verwendung für das Geld, welches sich in der Gemeinde-Kasse aufhäust, man zur unvernünftigen Verwendung übergeht, d. h. zur Verschwendung, welche im Gemeindehaushalt deshald, weil die Gemeinde ein wirthschaftlicher Verband ist, weit schlimmere Wirfungen übt, als im Staatshaushalt. Denn der Staat ist

tein wirthschaftlicher, sondern ein politischer Verband. Der Staattann Bankerott machen, ohne daß die bürgerliche Gesells
schaft, welche ihn bewohnt, auch bankerott wird. Im Gesentheil kann letztere durch die Abschaffung der weltlichen und geistlichen "todten Hand", durch Aushebung der Fideikommisse und anderer unswirthschaftlichen Beschränkungen und Belastungen des Eigenthums, welche Abschaffung ersahrungsmäßig öfters dem Staatsbankerott zu folgen pflegt, große Vortheile erringen. Wenn aber die Commune durch Versichwendung zu Grunde geht, pflegen viele ihrer Gemeindebürger deren Schicksal zu theilen.

Wie das communale Octroi den Armen, so brandschatt die communale Einkommensteuer den Reichen zum Vortheile der städtisichen Grundbesitzer. In Berlin bezahlen die Steuerpflichtigen, welche weder Haus noch Hausrath besitzen, die Kosten der Feuerwehr, welche bazu dient, die Häuser zu schützen und die Asseluranzprämie der Verssicherten niedrig zu stellen.

Dazu kommt noch: Bei dem communalen Zuschlag zur Staatsfteuer wird zum Vortheile der letzteren derjenige, der von dem Staat besonders schwer mit Steuern heimgesucht worden ist, von der Gemeinde noch einmal dafür abgestraft, daß ihm dieses Ungluck ohne sein Versschulden zugestoßen ist. Bei der Identität der Besteuerungsart für Staat und Gemeinde multipliziren sich die Feheler des einzelnen Steueransates durch dessen doppelte. Anwendung.

Auf dem Lande werden sich bei Anwendung des Octroi, der Einfommensteuer, oder des Zuschlags als Communalsteuer dieselben Wirstungen zeigen, wie in den Städten, nur in umgekehrter Richtung, so daß z. B. der octroizahlende Taglöhner dadurch die Mittel liefert, daß die Gemeinde den Gutsbesitzern die Flurschützen und den Biehzüchtern die Böcke, die Eber und die Bullen unterhält. Bei dem Gemeindezuschlag zur Staatssteuer müssen in der Stadt zwar die Hausbesitzer die wirthschaftlichen Bedürfnisse der Bauernschaft (die sich in den kleineren und mittleren Städten noch erhalten hat, weil letztere noch vor Kurzem blos Dörfer waren) bezahlen; — in Wießbaden z. B. stellt die Gemeinde den Bauern das Mannvieh —; dagegen müssen aber die Bauern von ihren Grundstücken Communalzuschlag zur Staatsgrundsteuer bezahlen, um die communalen und wirthschaftlichen Bedürfnisse

ber Hauseigenthümer und Bauspekulanten zu bestreiten. Dabei kommen natürlich die Bauern sehr zu kurz. Umgekehrt kommen auf dem Lande die Forensen und die städtischen Bewohner von Landsigen, Billa's u. s. w., welche von ihren Häusern communalen Zuschlag zur Staatsgebäudessteuer bezahlen, und die Industriellen, welche von ihren Geschäften communalen Zuschlag zur Staatsgewerbesteuer bezahlen, zu kurz, weil dies Gelb für Feldwege, Flurschützen, Mannvieh und sonstige Bedürfnisse west dierbaues und der Viehzucht verwendet wird. Das ist eben die Eigenthümlichkeit sowohl der erzwungenen Gleichheit des Commusnismus — als auch der erzwungenen Ungleichheit — der PrivilegiensWirthschaft —, daß ein wirthschaftlich ungesunder Zusstand eintritt, in welchem Einer den Andern unwirthschaftlich, d. h. ohne Gegenleistung, ausbeutet. Hier und nur hier ist die wahre "exploitation de l'homme par l'homme".

Freilich geht das Steuerzahlen ohne allen Zwang nun einmal nicht ab. Aber dann sollte man doch da, wo es sich um die Aufbringung der Mittel zur Bestreitung von solchen öffentlichen Zwecken, die einen wirthschaftlichen Charakter tragen, — und einen solchen tragen die Ausgaben sür Communalzwecke und sür die durch den Staat bestrittenen wirthschaftlichen Bedürsnisse der bürgerlichen Gesellschaft — den Grundsat der Wechselwirkung von Leistung und Gegenleistung soviel, als es möglich ist, zur Anwendung bringen. Dies geschieht aber entweder durch die Differenzirung der Funktionen der Commune und der Abgaben, durch Kassenseitung soriet, als der Abgaben, durch Kassenseitung ser Funktionen der Commune und der Abgaben, durch Kassenseitung der Funktionen der Commune burg), oder eventuell in den Städten durch die Häusers oder Miethsteuer, in den Dörfern durch die bäuerliche Grundssteuer als Communalabgabe.

Der Staat als solcher hat keine spezifisch-wirthschaftliche Mission. Wir muffen vorerft mit ihm ichon zufrieden fein, wenn er aufhört, ber wirthschaftlichen Entwickelung gegenüber eine kulturfeindliche Stellung einzunehmen und fie burch Schwierigkeiten und hindernisse, welche er ihr bereitet, jum Stillftand ober jum Rückgang zu zwingen. bings mar der Staat bisher auf verschiedenen Gebieten des öffentlichen Berkehrs noch genöthigt, als Geschäftsführer für die wirthschaftliche und burgerliche Gefellschaft aufzutreten, fo lange die lettere nicht Rraft und Einsicht genug hat, dies überall selbst zu thun. ift und bleibt doch immer nur ein provisorischer Rothbehelf, auf beffen Beseitigung stets hingearbeitet werden muß, weil sich aus bemselben in der Regel zu fistalischen Zwecken migbrauchte Regalien, Monopole, Brivilegien und Bannrechte der Regierung oder solcher, die fie bevorzugt, entwickeln; und weil durch diese heterogenen Zwecke, für welche die Thätigkeit der Staatsgewalt in Anspruch genommen wird, die lettere von der Gefahr bedrohet erscheint, in der Ginheit ihrer Action geftort, zerftreut, zerriffen und an der Erfüllung ihrer mahren Mission gehindert zu werden, die zu erfüllen ihr nur bann möglich ift, wenn fie fich auf ihr eigenes Thätigkeitsfeld beschränkt und conzentrirt.

Was aber ist diese wahre Mission des Staats, von dem wirthsichaftlichen Standpunkte aus betrachtet? Nichts anderes, als der Rechtsschutz für Person und Eigenthum im Innern und die den Einzelnen und der Gesammtheit förderliche Machtentwickelung nach Außen. Der Staat realisirt für das Ganze den Rechtss, Freiheitss und Machtrieb, wovon das Individuum beseelt ist. Die Staatsgewalt hat die Gesammtinteressen nach Außen gegenüber den übrigen Nationen und Staaten zu vertreten. Sie wird dies in friedlicher Weise können, wenn der Egoismus, von welchem die übrigen Staatskörper beseelt sind und beseelt sein müssen —, dies liegt in der Natur der Dinge und ist das

erfte Erfordernig ber Selbsterhaltung und folglich ber Fortexisten . ein gesunder, rationeller, einfichtsvoller ift. Sie wird es auf bem Wege bes Rriegs thun muffen, wenn das Gegentheil ber Kall ift. und wenn es fich barum handelt, entweder einen unersetlichen Schaben abzumehren, oder ein unentbehrliches Hülfsmittel zu erwerben, oder einer innerlich bereits vollzogenen Menderung - ber Machtverhältniffe äußere Anerkennung zu verschaffen. An die Sicherheit nach Außen reiht fich bie Affefurang im Innern, welche einander die Staats= einwohner gegenseitig leiften, indem fie fich ber Staatsgewalt unterwerfen; und zwar wird hierbei die Affekuranzprämie geleistet burch Hingabe eines verhältnißmäßig kleinen Theiles des zu versichernden Objette. Die Person wird mittelft ber Wehrpflicht, bas Bermögen mittelft ber Steuerpflicht affeturirt. So fieht ber Staat aus, wenn man ihn von einer Seite betrachtet, nämlich von ber wirthich aftlichen, welche gewiß nicht die unwichtigfte ift, aber naturlich auch nicht die einzige, welche überhaupt in Betracht fommt. Berftändigen gegenüber ift es faum nothig, zu betonen, daß damit bie ethische Seite bes Staats nicht geleugnet werben foll. Unverftändigen und Böswilligen gegenüber hilft biefe Betonung erfahrungsmäßig gar Gehen wir daher, ohne Notig von ihnen zu nehmen, weiter! nichts.

Eine Regierung, welche zur Gewährung des Machtschutzes nach Außen oder des Rechtsschutzes im Innern entweder nicht im Stande, oder nicht Willens ist, kann als der rechtmäßige Inhaber der Staatsgewalt nicht betrachtet werden; und ein Staat, der vermöge seiner Beschaffenheit jene doppelte Mission nicht erfüllen kann, verdient nicht als selbstständiger Körper fortzueristiren oder zu vegetiren. Denn er ist kein Staat; so wenig, wie ein drei Schuh langes Schiffsmodell ein Schiff ist, wenn es auch alle Bestandtheile eines solchen aufweist.

Eine Regierung, welche sich in wirthschaftlicher Beziehung ein größeres Arbeitsgebiet vindizirt, als das obige, welche das Gebiet ihrer Thätigkeit weit über die oben gezogenen Grenzen hinaus ausbehnen will, begiebt sich in Gefahr, in Erfüllung dieser schwierigen Aufgabe Schiffbruch zu leiden, die wirthschaftliche Entwickelung durch Bevormundung und Hemmung zu unterdrücken, anstatt sie zu fördern, die Staatsangehörigen und die bürgerliche Gesellschaft zu reizen und zu erbittern, und sich endlosen und in der Regel nicht unbegründeten Borwürfen preiszugeben, daß sie für die eine wirthschaftliche Klasse

zu viel, für die andere zu wenig thue, bag fie ben einen Stand für den andern ausbeute, den einen durch den andern benachtheiligen laffe, furz, daß fie nicht Alle, selbst ohne beren eigenes Ruthun, flug, reich und glücklich mache, da fie fich doch felbst diese Aufgabe gesteckt habe, und ihr also, ba fie selber an die Möglichkeit der Erfüllung zu glauben vorgebe und die Mittel bazu von der Bevölkerung erhebe, wohl auch die Berpflichtung zur Realifirung dieses Ideals obliege. 3m Allgemeinen haben fich gludlicher Beise bie 3been über bie naturlichen und nothwendigen Grenzen ber Staatsgewalt fehr geflart. ein geiftig verknöcherter Theil ber Bureaufratie und wirthschaftlich ungeschulte Beftandtheile sonftiger zurudgebliebener Boltstlassen glauben noch an die absolute Omnipotenz des Staats. Bei diesem Aberglauben macht es in Bezug auf Irrthumlichkeit, Gemeinschädlichkeit u. f. m., gar feinen Unterschied, ob man unter bem "Staat" fich die Regierung, ober den Landtag, oder mas fonst für eine öffentliche Autorität ober Biele lächeln spöttisch über den überwundenen Maschinerie benkt. Standpunft berer, die ba glauben, "die Regierung" fonne Alles, und von ihr habe man, ohne felbst ein Glied zu rühren, alles Seil ber Welt zu erwarten. Aber in demfelben Augenblick, wo fie fagen: "Berr, ich danke Dir, daß ich nicht bin, wie dieser Thoren Giner", haben fie felbst boch die feste leberzeugung, man konne durch "Gefege", b. h. durch Gebote ober Berbote, entstanden in einer verfassungsmäßigen Gesetzesfabrit, das Brot größer, schmachafter und billiger, oder den Zinsfuß niedriger, oder die Gewerbe blühend, oder ben Lohn höher, oder die Hausmiethen billiger, oder den Frachttarif überall gleichmäßig machen. Statt an die Selbstthätigkeit, an die freie Concurrenz an die Rraft, an die Ginficht und Selbsthülfe der wirthichaftlichen Gesellschaft zu appelliren, rufen fie den Beiftand ber Gesegesfabrit an. Statt an bie wirthichaftlichen Befege ber Matur, glauben fie an die mechanischen Gesetze bes Staats. Sie wissen nicht, daß es viel beffer und nutbringender ift, alte Menschen-Gefete von längst erprobter Gemeinschädlichkeit abzuschaffen, als neue von zweifelhaftem Werthe zu fabriziren.

Die ergiebigste Quelle der Irrthümer über die Grenzen der Staatsgewalt überhaupt, und auf wirthschaftlichem Gebiete insbesondere, ist das Kanonische Recht und die darauf basirte Weltanschauung, welche Jahrhunderte lang Europa beherrscht hat und auch heute noch vielsach

festsist an Orten, welche hinter der Kulturentwickelung und deren Fortschreiten im Großen und Ganzen zurückzubleiben pslegen. Wir rechnen hierunter einige Kreise veralteter phantastischer Gelehrsamkeit, sowie gewisse dem allmäligen Untergange und sicherem Absterben geweihete Zwerggestaltungen und kleinere Gesellschaftskreise, und einen großen Theil der deutschen Gesetzgebung, welche im 17. und 18. Jahrhundert ebenso quantitativ fruchtbar als qualitativ steril war und auch gegenwärtig noch in der Mehrzahl den Mittels und Kleinstaaten leider ihre Impulse aus anderen Regionen zur empfangen pslegt, als aus dem modernen Rechtsbewußtsein und Kulturleben einer großen Nation.

Wir wissen recht gut, was sich, auch vom wirthschaftlichen Standpuntte, zur Noth zur Begründung oder beffer zur Entschuldigung bes fanonischen Rechts fagen läßt; was man hierüber mit gutem Gewiffen fagen fann, bas hat Brofeffor Dr. 28. Endemann in Jena in seinem trefflichen Berte "Die national-ökonomischen Grundfäte ber kanonistischen Lehre" (Jena 1863) gesagt. Unserer Meinung nach ift es aber wichtiger, immer und immer wieder von Neuem die gemeinschädlichen und verwerflichen Irrthumer diefer Lehre, unter welchen Millionen, ohne es zu wissen, leiden, aufzudeden, und hinzuwirken auf die Beseitigung der Migftande, welche in Folge jener Irrthumer zurudgeblieben find in der Staatsverwaltung, in der Gefetgebung und in der öffentlichen Meinung. Man darf feine Gelegenheit hierzu verfäumen. Wir haben beren zwar schon öfter ergriffen und benutt, hoffen aber, felbst auf die Gefahr, uns eine Wiederholung zu Schulden tommen zu laffen, auf die Rachficht des geneigten Lefers rechnen zu bürfen, wenn wir auch bie gegenwärtige nicht verabsaumen. haben in unseren kulturhiftorischen Studien über die "Physiologie des Eigenthums und Erbrechts" nachzuweisen versucht, daß bie Grundlagen unferer Rultur, als nämlich Wirthschaft, Sitte, Religion, Recht, Staat, Rirche, welche im Beginn der menschlichen Sozialkultur in einem unentwirrbaren Urbrei burch einander laufen, fich mit ber Entwickelung bes menschlichen Geschlechts, um fich zu vervollkommnen, von einander bifferengiren muffen. Erft baburch, bag fich jeber biefer Begriffe von bem andern, eine Inftitution von der andern differenzirt und emanzipirt, gewinnt sie Raum und Kraft zum selbstständigen gedeihlichen Bachsthum. So hat im Laufe ber Kulturgeschichte jeder dieser wichtigen Faktoren seinen besonderen berechtigten Wirkungsfreis gefunden.

Die Ausbildung der Sitte ift dem Haus, die Bflege der Wirthich aft ber burgerlichen Gefellichaft, die Erhaltung ber Religion ber Rirche, bie Ausbildung bes Rechts ber Nation, ber Schut bes Recht's dem Staate anheimgefallen; und durch diefe "Theilung der Geschäfte und Bereinigung der Rrafte" hat in unserm Jahrhundert die Kultur einen ungeahnten Aufschwung genommen. Das kanonische Recht aber und die kanonistische Lehre haben fich gegen diese kulturgeschichtliche Arbeitstheilung, und namentlich auch gegen die Lehre und die Praxis der Bolkswirthschaft, stets feindselig verhalten. Uneingebent bes richtigen Sates: Die Gemeinschaft ift die Mutter des Streites, "Communio est mater rixarum", warf die fanoniftische Lehre Alles: Moral und Recht, Wirthschaft und Religion, Staat und Kirche, die faktisch bereits begonnen hatten', sich auf dem Wege der Arbeitstheilung zu differenziren, wirr durcheinander: und biefe nicht blos theoretische, sondern legale und unter ben Schutz ber öffentlichen Autorität und des driftlichen Glaubens gestellte Confusion steuerte bewußt oder unbewußt auf das Ziel los, Alles Das: -Sitte, Rechtsbildung, Gesetzebung, Wirthschaft, Administration, Bolitik u. f. w., — in die Sande einer allmächtigen und unfehlbaren Priefterkafte nach orientalischem Auschnitte zu legen. Und der so zu conftruirende "hierarchische Staat" sah die wirthschaftliche Thätigkeit des Einzelnen und des Bolfs mit Uebelwollen und mit Migtrauen an. Die kanonistische Lehre entbindet den Einzelnen der wirthschaftlichen Pflichten ber Selbstthätigkeit und Selbstverantwortlichkeit. Sie erklärt die Massenarmuth und die Armuth der Einzelnen für eine Nothwen-"Denn erstens ift die Armuth ja für die Reichen Beranlaffung zur Uebung der driftlichen Tugend ber Milbthatigfeit. Zweitens ift fie für die Armen eine göttliche Strafe und Folge ber Sunde. Drittens aber werden Diejenigen, welche in der Armuth gelebt und badurch ihre Strafe in diesem Leben abgebugt haben, in bem andern ihre Belohnung erhalten. Die Armuth ift also nothwendig, heilsam und nütlich." Ferner leugnet die kanonistische Lehre, dag ber Reich thum eine Folge des Arbeitens und Sparens und der wirthschaftlichen "Die Reichen", so heißt es, "find nicht, wie sie sich Thätigkeit sei. einbilden, fraft eines der Menschheit anhängenden Rechtes reich, sondern burch eine besondere Gunft, burch eine spezielle Gnadenverfügung des himmels; und ihr Eigenthum ift nichts, als anvertrautes Gut:

deshalb sollen fie ""Arme im Geiste"" sein, sich durch freiwillige Entsaaung ben Leiden wirklicher Armuth unterziehen, und ihr Bermögen ber Rirche anvertrauen, damit es biene ben Werken ber Barmbergiakeit." Ein großer Theil der Irrthumer, welche wir gegenwärtig noch in den unteren und den ungebildeten Schichten der Bevölkerung — beibe Schichten sind bekanntlich nicht immer identisch - vorfinden, haben ihre Quelle lediglich in dieser kanonistischen Beltanschauung. rechnen dahin die Abneigung gegen die wirthschaftliche Freiheit, namentlich gegen die Freiheit des Kapitals, welche man als "Zinswucher-Freiheit", und gegen die Freiheit des Getreidehandels, welche man als "Rornwucher-Freiheit" zu charakterifiren sucht, die Begunftigung der Lotterie\*), des Bettels, die irrationelle und gemeinschädliche Ausdehnung der Armenpflege u. f. w. Die Leute, welche diesen 3rrlehren noch anhängen, wissen gar nicht mehr, daß fie solche indirekt aus den Schriften der juristischen Theologen des "Corpus juris canonici" bezogen haben, to wenig wie die unteren Bolfeklassen wissen, daß ihre gegenwärtige Rleidertracht nichts ift, als die stationar geworbene und entstellte Mode, welche vor vielen Jahrhunderten bei den Vornehmen geherrscht hat. Solche Irrthumer brauchen Jahrhunderte. um die öffentliche Meinung zu infiziren; aber es bedarf leider auch Jahrhunderte, um fie wieder zu vertreiben aus den beschränkten Ropfen, von welchen fie einmal Besitz ergriffen.

Es ist nicht gut, wenn die Staatsgewalt auf dem wirthschaftlichen Gebiete mit kanonistischem Haß arbeitet. Aber auch ihre moderne Liebe ist oft der Kulturentwickelung verhängnisvoll geworden. Denn das Wesen des Staats besteht in der Gewalt und das Wesen der Wirthschaft besteht in der Freiheit. Hat der Staat einmal von dem wirthschaftlichen Gebiete con amore ganz oder theilweise Besitz ergriffen, so verleitet ihn die Gewalt, die er besitzt und um seine Mission zu erfüllen, besitzen muß, zu Ezzessen.

<sup>\*)</sup> Wir wissen nicht, ob es noch so ist, aber vor Jahren hatte — das haben wir selbst gesehen — in Rom und Reapel jeder Lotterie-Rolletteur über seiner Bude das Bild irgend eines aparten Lotalheiligen, wie der Santa Madonna di Piedigrotta oder der Santa Madonna della Rotonda, der Santa Madonna del Monte Nero, oder des Santo Antonio di Padova oder des San Jennaro, hängen, mit der Anpreisung, daß er (oder sie) seine Kollette in besondere warme Afsektion und hohe Protektion genommen habe.

Die Staatsgewalt (absolutistische oder constitutionelle Regierung, Regierung mit oder ohne Landtag, mit oder ohne Budget — Alles Das macht hierin keinen wesentlichen Unterschied) hebt Steuern zu wirthschaftlichen Zwecken; und da sie die Gewalt hat, oder richtiger gesagt: selbst die Gewalt ist, so hebt sie so viel, wie sie will, oder um es höslicher auszudrücken: so viel, als sie bedarf oder für zweckbienlich erachtet. Zu den Steuern müssen alle Staatsangehörigen bezahlen; allein der betreffende wirthschaftliche Zweck, welcher durch die also von Allen bezahlte Steuer, versolgt oder erreicht wird, kommt im besten Falle doch immer nur Einzelnen, Mehreren, Vielen, — niemals aber Allen — zu gut; und man könnte schließelich die "distributive Gerechtigkeit" nur noch von dem in langen Zeiträumen seinen Umzug haltenden Zufall erwarten, — von dem "König Narr, der", wie der unglückliche König Lear bei Shakespeare sagt, "die Welt regiert."

Außerdem aber hat die bürgerliche Gesellschaft schon um deswillen Grund, die wirthschaftlichen Wohlthaten des Staates als Danaer-Geschenke zu betrachten und eine Verwandlung der Wohlthat in eine Plage zu fürchten, weil der Staat die Neigung und die Macht hat, den Kindern seiner wirthschaftlichen Laune das prachtvolle und für uns kostspielige Nessusand des Monopols, des Privilegs, der Unterdrückung der freien Wettbewerbung, anzuziehen. Ein Beispiel möge dies erläutern:

Es ist wahr, wenn der Staat nicht den Eisenbahnbau theisweise in die Hand genommen hätte, dann wäre vielleicht manche Bahnstrecke in Deutschland etwas später oder vielleicht auch dis jett noch gar nicht gebaut worden. Aber hätte es der Staat nicht gethan, dann wären auch viele andere Eisenbahnen jett schon gebaut, welche jett noch nicht gedaut sind, es wären mit demselben Kapital größere Strecken, vielleicht auch zweckmäßigere Schienenstrecken billiger gedaut, die Wasserstraßen wären unterhalten und verbessert, es wären Kanäle angelegt, es wäre die Concurrenz geschaffen und gesteigert worden, welche allein jenes Ding brechen kann, das man "das natürliche Monopol der Eisenbahnen" nennt und dessen Beseitigung durch Polizeis Ordonnanzen, Kammer Beschlüsse oder Gesetz Fabrisation man verz geblich erwartet. Kaum hat der Staat eine Eisenbahn gebaut, so gebraucht er auch seine Gewalt, um sie irgendwie zu monopolisiren.

Der Privatunternehmer hat feine solche Gewalt; wenn er prosperiren will, so kann er dies nur durch gute und billige Leistungen, nur daburch, daß er ben wirthschaftlichen Interessen und Bedürfnissen ber Gesammtheit aufrichtig dient. Denn nur baburch bient er fich selbst. Er wird burch seinen Egoismus gezwungen, gemeinnützig zu sein. ober "hülfreich und gut", wie Gothe fagt. Der Staat aber verfolgt seine eigenen Zwede. Denn seine Aufgabe ift die Bolitit, und sein Mittel ift die Gewalt. So haben benn hier Landwirthschaft, Sandel und Industrie dafür bugen muffen, daß fie in ihrem unbezähmten Berlangen, schnell viel Gisenbahnen zu bekommen, bas Unternehmen bem "Staat" in die Tasche schoben. Und so wird es jeder anderen produktiven Rlaffe ber Bevolkerung geben, welche fich ber "Staats= hülfe" anvertraut. Sie wird ihr Recht ber Erftgeburt — bas Recht der Freiheit, der Selbstverantwortlichkeit und der darauf beruhenden Ehre — verkaufen für ein Linsengericht, das schnell gegessen Das Rleid, welches ihr ber Staat leiht, um ihre Bloge zu bebeden, wird zum Reffushembe werben.

Dies sind einige der Gründe, welche in uns immer mehr die Meinung befestigt haben, daß der Staat irrt, wenn er sich eine vorzugsweise wirthschaftliche Mission beilegt. Ebenso irrt die Gemeinde, wenn sie sich eine politische Mission beilegt. Die Gemeinde mußte hin und wieder aus Nothstand Politik machen, so lange es keinen Staat gab. Der Staat mußte hin und wieder aus Nothstand Wirthschaft treiben, so lange ihn damit die dürgerliche Gesellschaft im Stiche ließ. Aber man soll aus der Noth keine Tugend, aus der Ausnahme keine Regel machen. Wir können uns nicht entshalten, hier ein altes mit Unrecht vergessens Buch zu zitiren. Es ist die vor mehr als siedenzig Jahren in Göttingen erschienene "Historische Entwickelung der deutschen Steuerverfassungen seit der Karolinger bis auf unsere Zeiten" von dem praktisch wie wissenschaftlich gleich sewährten schwäbischen Staatsmann Karl Heinrich von Lang. Er saat im Eingange seines Buches:

"Wie kein Körper ohne Nahrung, so mag kein Staat ohne Steuern bestehen. Um nicht Alles wieder an Alle zu verlieren, sahen

<sup>\*)</sup> Aus diesem Irrthum und daneben aus der Eigenschaft einer Riesenstadt als Festung, entsprang am 18. Marz 1871 die "Pariser Commune."

Anmertung von 1873.

sich die Ersinder des Eigenthums genöthigt, einen Theil ihrer ungewissen Eroberungen der gemeinschaftlichen Bertheidigung zu widmen. Denn in den Zeiten der Stürme entschließt man sich wohl, sein Schifflein leichter zu machen. — Steuerzahlen macht Schmerzen. Es giebt geringe Schmerzen, über die sich ein Mann zu klagen schämt. Es giebt Schmerzen, die durch Ungeduld nur ärger werden. Endlich giebt es Schmerzen, die den Leidenden rasend machen. — Der politische Zärtling bedarf keines Trostes. Der Rasende ist keines fähig. Den Andern aber sei es eine nützliche Ermahnung, wenn Phädrus, aus dem Herzen eines gelassenen Menschenfreundes heraus, spricht:

"— — — O cives! Hoc sustinete, majus ne veniat malum."

hier ift die Stellung bes Staats gegenüber ber Wirthschaftsund der Steuerfrage bereits ziemlich beutlich erkennbar umschrieben. Der Staat foll bas Eigenthum, bie Birthichaft ber Einzelnen und bie bes Bolts, nach Augen vertheibigen, im Innern ichuten, aber ohne fich allaufehr barein gu In ruhigen Zeiten soll er sich auf bas geringste Dag ber Steuer beschränken. Er foll nicht auf Ueberschüffe spekuliren, er foll nicht Steuern erheben für wirthschaftliche Zwecke. Denn bas Rapital wächst in den Händen der Gesellschaft. Es verzehrt sich in den Händen bes Staats. In fturmischen Zeiten aber fann ber Staat die außerfte Anstrengung der Steuerfräfte der Bevölkerung verlangen. gilt, bas Schiff zu retten, barf man fich nicht befinnen, einen Theil ber Ladung zu opfern. In ber Justinianischen Gesetziammlung finden wir ein altrömisches Gefet barüber, wie es gehalten werden foll, wenn bei einer dringenden Seegefahr jum Zwecke ber Abwendung berselben Vermögensobiette geopfert, namentlich Waaren über Bord geworfen werben müßten. Das Gefet - bie lex Rhodia de jactu - fcreibt vor, bag bie Gigenthumer ber geretteten Schiffslabung die Eigenthümer der geopferten entschädigen muffen, und zwar sollen die Beiträge auf jeden Einzelnen biftribuirt werden in geometrischer Proportion nach bem Marktwerthe feiner geretteten Baaren. "Denn", sagt die Pandettenstelle (Fr. 1. Dig. de lege Rhodia, XIV. 2.) wörtlich, "burch Beitrage Aller muß erfest merben, mas gum Boble Aller geopfert murbe."

Diefer Grundsatz leidet aber nicht blos auf die Repartition der

Ariegssteuern und der Ariegsschäden, sondern auch auf die Distribution ber gewöhnlichen Staatssteuern Anwendung. Man kann bem Staat eine Befugniß zur Steuererhebung beilegen, wenn man ihn als ben wirklichen Reprasentanten ber politischen Interessen ber Gefammtheit und der Allen gemeinsamen Intereffen der Ginzelnen auf-Einem Bertreter besonderer, örtlicher, separater, materieller fakt. Interessen tann man ein Besteuerungerecht in biesem allgemeinen. ausgebehnten Umfang nicht beilegen. Der Staat barf nur Steuer erheben, wenn es, wie die Panbetten fagen, "zur Sicherheit Aller geschieht", und bann barf er auch bie Beitrage Aller verlangen, nach Maggabe ber burch ihn, ben Staat, geschützten und vertheibigten Berfonal- und Realfraft, b. h. er barf bie allgemeine Wehrpflicht auf der einen, und die allgemeine Einkommen= oder Ber= mögens-Steuer auf ber andern Seite einführen. Bringipgerechter Beise mußten bann aber auch freilich die übrigen Steuern wegfallen, namentlich solche indirekte, welche ben Charakter einer Bramitrung ber Unthätigkeit und einer Bestrafung ber produktiven Arbeit an sich tragen, die Freiheit des internen Berkehrs beeintrachtigen, das Sausrecht schädigen, das Verhältnig zwischen Sausherrn und Dienstboten ftoren, die unentbehrlichen Nahrungsmittel vertheuern, ben Absat ber Brodutte bes Acterbaues und ber Biehaucht erschweren, ftorend auf die Löhne einwirken und die Concurrengfähigkeit beeinträchtigen. politisch mare ber Wegfall ber Bolle und indirekten Steuern ein großer Der Staat, ber nichts heimlich, nichts maskirt, nichts Bortheil. indirekt, nichts von einzelnen Rlassen, sondern Alles direkt von Allen nimmt, — die Mannschaft burch die allgemeine Wehrpflicht, bas Geld burch die allgemeine Einkommensteuer — bieser Staat macht täglich bie Probe seiner Eriftenzfähigkeit und Eriftenzwürdigkeit, indem er täglich ein Vertrauens-Votum von Allen bedarf und forbert. liche Zwitter- und Zwerg-Gestaltungen freilich finden ihre Garantie in Söldnern, militärischen Stellvertretern und indirekten Abgaben, indem sie — wer weiß, wie lange noch mit Erfolg?\*) — auf die Dummheit und Schlechtigfeit ihrer Unterthanen spekuliren.

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer hatte hier sein "engeres Baterland", das Gerzogthum Raffau, im Auge. Im März 1866 wurden obige Worte geschrieben; vier Wonate später hatte das "Gerzogthum" aufgehört zu existiren. (Anmerkung von 1873.)

Berfolgen wir die Entwickelung der Steuerverfassung in Deutschland. — im Ganzen ift es eine recht flägliche Baffionsgeschichte, jedoch nicht ohne einen stets nachweisbaren, nur zeitweise unterbrochenen, langfam-allmäligen Fortschritt zum Befferen, - fo finden wir überall den genauesten Ausammenhang zwischen der Reichs- und Staatsverfassung, ber Beeresverfassung, und ber Steuerverfassung, - ein Zusammenhang, ben auch für bie romische Geschichte icon Tacitus behauptet hat, indem er fagt: Der gandfrieben fann nicht ohne bewaffnete Macht, die bewaffnete Dacht nicht ohne Sold, ber Sold nicht ohne Steuern beftehen. (Tacit. Histor. Lib. IV. "Neque quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis.") Ursprünglich werden in Deutschland Steuern hauptsächlich nur zur Landesvertheidigung gehoben; ber Heerbann ift die Grundlage ber Staatsverfaffung. Rur fo lange jeder Wehrmann im Beerbann für das Baterland focht, erhielt sich die urgermanische demokratische Gauverfassung. Als an ber Stelle jener Boltsmilig ber an ben Lehnsherrn und ben Befit gebundene Bafall trat, erhoben sich die Herzogthümer und die ihnen subordinirten Grafen. Die Bergogthümer waren ursprünglich wesentlich militärische Reichsämter. Gouvernements. Allein bie Bergoge ftrebten nach bynaftischer Territorialherrichaft; und ihre Bafallen, die Markgrafen, Grafen und herren, - ursprünglich jenen militarisch subordinirt, - folgten dem Beispiel ihrer Vorgesetten mit noch größerem Erfolg. Die Bergogthumer wurden bann gesprengt, und an beren Stelle traten bie fleineren Dynaften, die Grafen und herren, die fich nach ihren Schlöffern und Burgen benannten und mit befoldeten Saustruppen ihre Erbgrafichaften und Erbburgen behaupteten. Dann tam bie geworbene Reichsarmee, als fich bas beutsche Reich und alle feine Stände und beren Gebiet in Landfriedenssprengel und Bundesgefellichaften theilten; und als endlich bie ftehenden Beere auftamen, finden wir mit ber stehenden Reichsfreisverfassung auch bie ftebenbe Reichs=, Rreis= und Exekutions=Armee. Dann bricht bas Reich zusammen, und ber schwere Drang einer großen Zeit und einer sich von einem tiefen Fall voll Kraft und Muth wieder emporraffenden Nation ruft die Erinnerung an ben altgermanischen Seerbann wieder wach und gebiert die Ibee bes "Bolks in Waffen", b. h. bes auf allgemeiner Wehrpflicht und allgemeinem Waffenrecht beruhenden Volksheers, welche Idee gegenwärtig in Preußen (wir sehen dabei natürlich von dem vorübergehenden Streite ab, welcher dort gegenwärtig in Betreff der Reorganisation der Armee schwebt), der Verwirklichung am nächsten geführt ist.

Hand in Hand mit der Staatsverfassung also sehen wir in Deutschland die Heeresverfassung mährend der letzten tausend Jahre folgende Stadien durchlaufen: 1) Heerbann, 2) Lehen=Miliz, 3) besoldete Haustruppen, 4) besoldete Reichstruppen, 5) eine stehende Reichsarmee von Kreis= und Exekutionssol= daten, 6) das auf allgemeiner Wehrpflicht beruhende Volks= heer.

In engem Anschluß hieran finden wir folgende Entwickelung ber beutschen Steuerverfassung:

- 1) Während ber Zeit bes Heerbannes, namentlich unter ber Berrichaft ber Karolinger, bestehen, außer ben zahllosen Laften, welche auf ben Hörigen und Unfreien liegen (wie namentlich ber Königspfennig, die Berpflichtung gur Erbauung ber für Rriegszwecke erforberlichen Heerstragen, Damme und Brücken, zum Transport bes Kriegsmaterials und bes Gepactes ber Solbaten, zum unentgeltlichen Berleihen ber Bferbe - Paraveredi - bie Lieferung bes Rorns für die Militärmagazine und die Berabreichung der Naturalverpflegung für die bamals fast stets auf Reisen befindlichen weltlichen und geistlichen Obrigkeiten), und bem Zehnten, welcher jum erften Dal allgemein burch die Frankliche Zehntverordnung von 779 zu Gunften ber Beiftlichkeit eingeführt murbe, unter ber Bebingung, daß bie lettere ber Regierung stets burch Anleihen, Heersteuern und außerordentliche Subsidien fraftig unter die Arme greife, (- "es war natürlich", fagt ber farkaftische Ritter von Lang, "bag Raifer Rarl ber Große, ber von der Geistlichkeit so viel bekam und nahm, geneigt war, ihr auch wieder einmal seiner Seits einen fetten hasen in die Ruche gu jagen" -), außer biefen Laften also, finden wir als eigentliche und mahre Staatsauflagen, bie für bie "Freien" gehoben murben, nur:
  - a. das alljährliche Bekenntniß der Verpflichtung zur Heerbannsfolge durch Entrichtung einer Naturalabgabe an den König
    felbst das Maigeschent ober an den commandirenden Offizier — das Grafen-Korn oder Grafen-Ei —;

- b. die Heersteuer, welche entrichtet wurde von Denjenigen, die entweder in Folge körperlicher Unfähigkeit oder ihres Standes wegen (Geistlichkeit) nicht mit in den Krieg ziehen konnten, eine Art Wilitärkopfsteuer, wie sie in der Schweiz gegenwärtig besteht und von dem Geheimen Rath Dr. Engel in Berlin empsohlen, auch auf dem siedenten volkswirthschaftslichen Congresse in Hannover diskutirt wurde (Vierteljahrssichrift. Bb. VII. S. 220 u. ff.);
- c. ben Heerbann, eine hohe Abgabe ober Strafe, zu bezahlen von solchen, die sich der Musterung und Einreihung in das Heer entzogen hatten.

Neben biefen auf ben Angehörigen bes Staats haftenben Steuern finden wir eine Ungahl von Binnengöllen, welche von ben Fremben und beren Waaren bei ber Birtulation gehoben murben. Denn ber primitive Staat, ein seine Stacheln nach Augen richtenbes Schuts- und Trutbundnig, haßt ben Fremben, auch wenn er fo nutlich ift, wie 3. B. ein Raufmann: und er begreift noch nicht, bak ber lettere die Bolle, die man von seiner Berson und seinen Waaren hebt, beim Verkauf braufschlägt und fich auf biefe Art von Denjenigen. welche sie ihm abgenommen haben, direkt oder indirekt zurückerstatten läft. Um einen ungefähren Begriff von dieser bunten Mufterfarte von Berkehrserschwerungen zu geben, führen wir einige derselben an, mit ihren barbarisch-lateinischen Namen, wie sie uns in den Kapitularien und in anderen Urfunden überliefert find: Rivaticum, für bie Erlaubnig einen Fluß zu passiren; Ripaticum, für die Erlaubniß an bessen Ufer zu laden oder zu löschen: Portaticum, für bas Einlaufen in ben hafen; Barcanaticum, Barkenzoll; - sobann folgende Wegzölle: Pedagium, für Fugganger; Saumaticum, für Saumthiere: Rotaticum, für Raberfuhrmerf: Themonaticum, für die Deichsel; Vultaticum, für die Walzen; Tranaticum, für die Schleifen: - Pontaticum, Brüdengelb; Foraticum, Marktgelb; Mestaticum, Meggelb; Plateaticum, Hochstragengelb u. s. w.; - furz, die fiskalische Erfindungsgabe unferer Karolingisch-frankischen Borfahren war in ber That bewundernswürdig.

2) Rach und nach wurde die Heerbannfolge lästig, nicht nur für den freien Eigenthümer, der dadurch allzulange der zwischenseitig

intensiver gewordenen Bewirthschaftung seines Gutes entzogen wurde, sondern auch für den Heerführer. Denn diese mit Sac und Back heranziehenden Leute waren schwerfällig. Daraus und aus der fortschreitenden Eroberung des kelto-romanischen Gallien durch die rheinischen Franken, entwickelte fich bas Berlangen nach Berufssolbaten. Die Beerführer, um bieses Bedürfniß zu befriedigen, sammelten ein Gefolge junger friegsgeübter Leute um fich. Statt bes Solbes gaben fie ihnen eroberte Landguter zur Benutzung als Benefizien ober Leben. Dagegen übernahmen die Beliehenen die Berpflichtung zu perfönlicher Treue und regelmäßigem Rriegsbienfte. Diefe Lehnmanner, als Berufsfoldaten, faben auf die Manner bes Beerbannes, die Bolts = foldaten, herunter, etwa eben fo wie heutzutage bie Garbe auf bie Linie ober die Linie auf die Landwehr. Alle Welt wollte Lehnsmann bamals werben. Der mächtige Schut, ber größere Blanz, bas beffere Einkommen übten ihre anziehende Kraft und Wirkung; und ba amischenfeitig die höheren Reichs-, Sof- und Offizierschargen bereits erblich geworben waren, so nahmen auch biese Leben vom König, und bie unteren Offiziere von den oberen. Schon unter Ludwig dem Frommen begann fich ber bemofratische Heerbann allmälig in die feudale Lehnsmiliz zu verwandeln. Unter ben Ottonen hat fich die Umwandlung Die Epoche ber herrschenden Lehnsmiliz dauert vom 10. bis zum Ende bes 12. Jahrhunderts. Wer fich nicht in den feudalen Mechanismus einreihen wollte, ober fonnte, - wie 3. B. bie Städte und die Geiftlichen — wurde mit schweren willfürlichen Taxen belegt, fo daß fich am Ende ein Jeber beeilte, ein Lehn zu nehmen ober fein bisher freies Eigenthum einem Andern als Lehn anzutragen. Geiftlichkeit murbe mit ber Stellung bes Heermagens belaftet und hatte in außerordentlichen Fällen Rriegssubsidien zu leiften. Außerdem mußte fie bie herrschaftlichen Sunde füttern, mas später in eine Geldabgabe ablösungsweise permandelt murde, in die Hundesteuer oder das "Hunde-Decem".

Die herrschende Abgabe ist die "Bede", — eine in Natur oder in Gelb (Korn= oder Pfennigbede) fixirte, bei jedem herkömmslichen Anlaß, später aber alljährlich einmal oder gar zweimal (Mai=Bede und Herbst=Bede) in demselben festgesetzen Anschlag, ohne Ershöhung oder Berminderung, einmal wie das andere Mal, zu entrichstende, weder auf der Person (den Köpfen) noch auf dem Gesammt=

vermögen, sondern auf einzelnen bestimmten liegenden Gründen, in der Regel auf den Häusern (dem Heerd, der Feuerung, dem Rauchfang) haftende Abgabe, welche sich örtlich als Communalabgabe oder Beitrag zum Einsommen des Pfarrers (als Rauchpfennig, Rauchsorn u. s. wielsach noch dis in die Gegenwart conservirt hat.

Was die Abgaben der Unfreien und Hörigen anlangt, so blieben die alten, und es kam eine Anzahl neuer hinzu (namentlich Leibespflichten und Frohnden). Das Bild derselben würde zu mannigfaltig (richtiger: verworren) und traurig sein; wir glauben daher unsere Leser damit verschonen zu dürfen, um so mehr, als es nicht nothwendig zur Sache gehört. Denn es sind mehr Grunds als Staatssunssangen.

3) Wir gehen gur britten Beriode, ber ber Soldner = Milig über, welche vom Ende bes 12. Jahrhunderts an dauert bis 1422, wo zum erften Dal "ber Reichsfolbat" auftritt. Das Lehn= mefen, bisher ichon überall verwebt und verwachsen mit dem Reichsverband, fangt an so mächtig zu werden, daß es ben letteren aus seinen Fugen reift und, gestütt auf partifularistische und territoriale Bebel, aus einander sprengt. Nachdem die Reichsämter ichon lange erblich geworden und den dynastischen Charafter angenommen haben. machsen nun die Grafen und Burgherren den Berzogen über den Ropf. Die alten Berzogthümer bes Reichs beginnen fich aufzulösen. Der Staat verschwindet hinter ber Lehnsmasse, welche fich äußerlich immer mehr in tolossalen Dimensionen aufthurmt, mahrend sie nach und nach innerlich morsch zu werden beginnt. Je mächtiger die Basallen wurden, besto mehr schwanden ihre friegerischen Bassionen. "Einen furgen Ritt zu Schimpf und Ernft", ein Paradiren bei Feften und Hofgelagen, - bas ließ man fich wohl noch gefallen. Aber zu wirklichen ernsthaften Rriegszügen hatte man feine Luft mehr. fam, da die feudale Priegsmaschinerie schwerfällig geworben, wieder von Neuem bas Bedürfnig nach neuen Berufssolbaten auf. neu entstandenen Territorialherren und Dynasten hielten sich Söldner. Mit ihnen tam "bie Steuer" auf (auch Schatssteuer, Tallie, Taille, Rollette genannt). Die Taille, wie die Conscription find beide in Frankreich erfunden und von da nach Deutschland importirt. Während die Bede fixirt, invariabel, nur ju gemisser Beit ober bei gewissem Anlag zu entrichten war und auf einem bestimmten einzelnen

individuell begrenzten Immobile haftete, laftet die Steuer auf ber Berfon: fie mußte in einer wechselnden Quote bes Gesammteinkommens ober bes Brutto-Ertrags bes Bermögens, - brei Brozent, fünf Prozent, ja zwanzig Prozent, je nach dem - entrichtet werben und wurde "je nach Bedürfniß", d. h. nach Willfür, ausgeschrieben. Den Abel und die Geiftlichkeit traf diese "Steuer" insofern, als solchen dadurch indirekt ein Theil der Nutungsrechte des Obereigenthums entzogen wurde. Denn fie legten bie Steuern um auf ihre Unterthanen und beren Guter. Die neuen Territorialherren vindizirten fich außerdem alle möglichen Regalien, Geleits-, Mung-, Bergwerkeregalien, und beuteten folche auf bas Unbarmherzigfte fista-Ein in der That mahrhaft Uebermenschliches leisteten fie in der Errichtung von Fluß- und Weg-Böllen. Die geiftlichen Rurfürften am Rhein ruinirten burch erftere zeitweise völlig diese herrliche Wasserstraße. Die Raiser schritten zwar öfters gegen diesen Unfug ein, indem fie Mandate erließen, welche ben alten Sat auf's Neue einschärften, daß Bolle ohne besondere Erlaubnig des Raifers in feinem Reichslande neu eingeführt werden burften; fie erklarten die im Widerfpruch hiermit eingeführten neuen Bolle für aufgehoben und forberten sogar die Reichsbürger auf, sich mit starter Sand den Rurfürsten zu wiederseten, "ihre Zollbuden umzureifen und die Zöllner zu verjagen." So 1236 Raifer Friedrich, 1287 Rudolf, 1301 Albrecht, 1332 Ludwia. 1360 Rarl. Dann fam aber leiber später wieder irgend ein ichmacher, schlechter, gelbbedürftiger Raifer, ber, wie Wenzeslaus, gegen Bezahlung ober sonft eine entsprechende Gegenleiftung, Alles das, mas seine Borganger, und sogar er selbst, feierlich verboten hatten, mit um so größerer Reierlichkeit und Salbung wiederherstellte, bestätigte und befräftigte. — Die früheren Abgaben, insbesondere auch die Bebe, verwandelten fich nun allmälig aus Staatsauflagen mehr in Grund = auflagen. Die alten Laften blieben und die neuen lagerten fich barauf. Neben ber Einheit ber "Schatfteuer" blühten und wucherten in buntefter Mannigfaltigfeit die Leibespflichten und Frohnden, taufenderlei von Gulten und Binfen, Nachsteuer und Abzugsgelb, Sandlohn, Weisat, Fräuleinsteuer, Brautvieh, und noch einige Abgaben, welche hier aufzuführen wir wegen ihrer obscönen Namen Anstand nehmen muffen. (Bergl. Ritter v. Lang, a. a. D. S. 81). Außerbem aber mußte man noch zum Schutz für Sab und Gut eine besondere Abgabe geben

und Miliz besolden, um den Landfrieden zu erhalten. Die Unterthanen, welche gemeinschaftlich mit ben herren ben "Landfrieben beschworen" hatten, bezahlten zur Bestreitung diefer besonderen Friedenskoften eine eigene Auflage, genannt "Friedichate"; in manchen Gegenden mußte man fogar feine einzelnen Gebaube und Grundftude einzeln und besonders "in den Landfrieden legen lassen", wie in eine Affekuranz. [Um nicht in ben Berbacht von Animosität gegen bas Mittelalter und bas Feudalwesen — von einem Feudal-"Staat" darf man nicht reden, benn Feudalmesen und Staat find contraire Dinge, die einander gegenseitig ausschließen — zu kommen, wollen wir diese Gelegenheit benuten, um auch zu beffen Chrenrettung einen beicheibenen Beitrag zu liefern. welche Ginschaltung indeg Damen gefälligft überschlagen wollen. den Forschungen des Ritters von Lang und einer Abhandlung in Dalrympel's "Annals of Scotland" verhält es sich nämlich mit bem Ursprung des viel berufenen "Jus primae noctis" durchaus nicht so schlimm, wie man in der Regel zu glauben geneigt ift. Im alten Teftament (Tobias. Kapitel 8, Bers 4) heißt es nämlich: "Drei Nächte wollen wir beten, bann aber wollen wir uns zusammenhalten." Das Concil von Karthago hatte hieraus im Jahre 398 Beranlassung genommen, es für unsittlich und schriftwidrig zu erklären, vor Ablauf von brei Nachten bas eheliche Beilager zu vollziehen. Auch bie Kapitularien (VII, c. 463) schreiben vor: "Biduo vel triduo orationibus mulier vacet et castitatem custodiat." Um von dieser Beschränfung dispenfirt zu werden, mußte man bem Bischof ober bem Pfarrer, ipater auch dem Gutsherrn, ein Stud Geld bezahlen, welches man scherzweise bas "jus primae noctis" nannte. Es barf indeg nicht verschwiegen werben, daß auch andere Autoritäten für die andere Ents ftehungsart sprechen.]

4) Wir haben gesehen, wie durch die Lehnmiliz die Leute genöthigt wurden, sich in Hörigkeit zu begeben. Bersuchte der Leibeigene zu entspringen, so wurde er, wie noch kürzlich in Amerika der Negersklave, wieder eingefangen. Ein Reichsstand mußte ihn auf Reklamation des andern greisen und ausliefern. Benn hin und wieder die Städte (damals viel klüger, als heutzutage, und gerade deshalb sich jeglichen Zuzuges freuend) die Auslieferung entsprungener Leibeigenen weigerten, wurden sie darob von dem Kaiser hart angelassen. Durch das Söldnerwesen allein wurde eine Gasse gebrochen für die personliche und für die Augfreiheit. Wenn es der Leibeigene gar nicht mehr aushalten konnte, so rig er aus in die Armee. Er ließ fich anwerben für das Reich, oder für einen Grafen ober Berrn, ober für ein reichsunmittelbares Stift ober Rlofter, ober für einen verwegenen Barteigänger, einen gefürchteten Abenteurer. Nur ba mar er seiner Freiheit ficher. Als das Reich selbst Söldlinge marb und es ben Ständen anheimstellte, ob fie ihre Contingente, ober aber statt beren Geld, zum Reichsfriege ichiden wollten, zogen die meiften Stände letteres vor; und wenn fie ein Contingent schickten, so bestand auch biefes aus Soldlingen. gehen wir über in bie Beriobe ber befolbeten Reichsfolbaten. Die Art, wie die für biefe Reichsarmee erforderlichen Contingente umgelegt murben, icheint fich aus ben oben ermahnten Lanbfriebens : und Bundesgesellschaften entwickelt zu haben. schwäbische Bund g. B. sette querft fest, wie viel von ber Reichsfriegslaft auf den Abel und wie viel auf die Stadte des Bundes falle. Die Städte legten bann wieber bas Contingent in Gelb unter einander um, und zwar auf Grund einer Art von Jahres-Budget, das eine jebe Stadt für fich aufstellte und ben anbern burch die Stabteboten mittheilte. Ebenso vertheilte ber Abel bas Contigent unterein-Er ftellte Berfonal=Contingent. Die Städte gablten ander. Einleagelber. Neben bem Reichs-Contingent und beffen Surrogat in Gelb beftanden die eigentlichen Reichsfteuern. Es murbe gum erften Mal 1431 auf bem Reichstag in Nürnberg, aus Anlag bes Rrieges gegen bie Suffiten, ber "gemeine Pfennig" ausgeschrieben, Anfangs eine Mischung von Ropf- und Bermögensfteuer, mit einer Ertra-Tare für die im Reichsfteuer aahlen ftets forgfältig bevorzugten Jedermänniglich, ber über 15 Jahre alt, gahlt einen Blaffert, b. i. einen Grofchen. Wer über 200 Gulben Bermögen hat, muß einen halben; mer über 1000 Gulben hat, einen ganzen Gulben zahlen. Daneben aber zahlt noch einmal besonders ein jeglicher "Judenkopf". ohne Rudficht auf Alter und Bermogen einen Gulben. Der "gemeine Bfennig" traf auch die Reichs- und sonstigen Fürsten, Grafen und Berren, sowie die Geiftlichen. Er wurde von eines Jeden Brivatvermögen gehoben, ohne Berudfichtigung ber perfonlichen Privilegien. Bahrend die späteren Reichs-Contributionen matrifelmäßig im Berhältniß eines jeden Landes vertheilt und dann innerhalb eines jeden Territoriums burch bie bortige Regierung subfolleftirt und

umgelegt wurden, wird der "gemeine Pfennig" direkt gehoben, in den Städten durch Rathsherren und Delegirte der Gemeinde, in den Landsstädten und Dörfern durch Rathsherren, Schöffen und Gemeindsmänner unter Mitwirkung des Pfarrers. Nach der Umlage von 1542 zahlten Arbeiter und Gesinde einen Kreuzer von jedem Gulden Jahreslohn; Besitzende unter 20 Gulden zahlten 4 Kreuzer; solche von 20 bis 100 Gulden zahlten von je 20 Gulden — 6 Kreuzer; solche von mehr als 100 Gulden — von jedem hundert Gulden  $^{1}/_{2}$  Prozent. Kleidung, Hausrath, reisige Pferde, Wehr und Harnisch waren frei. Solche Umlagen des "gemeinen Pfennig" erfolgten 1441, 1471, 1485, 1500, 1512, 1518 und 1542.

Die zweite in dieser Beriode, welche das 15. und den Anfang des 16. Jahrhunderts umfaßt, auffommende Reichssteuer maren die "Römermonate". Sie wurden nach ber Matrifel auf die einzelnen Territorien umgelegt und von den Territorial-Regierungen subfollektirt, hatten alfo bie entgegengesette Richtung, wie ber "gemeine Bfennig". Ihr name hat folgenden Urfbrung: Wenn ber beutiche König nach Rom zog, um sich vom Papft als Raiser fronen zu lassen, nahm er ein ansehnliches Gefolge mit, zu welchem die Reichsftande ihre Contingente stellten. Als Rarl V. zu bem genannten 3mede nach Rom zu ziehen gedachte, murbe 1521 auf bem Reichstage zu Worms eine Matrifel ausgearbeitet, welche genau feststellte, wieviel ein jedes Land (jeder Reichsstand) an Mann und Rok zu stellen habe. Aus der Römerfahrt wurde nichts. Biergehn Jahre später begehrte der bedrängte Raifer Sulfe gegen die aufständischen Wiedertäufer. Man verwilligte ihm eine Subsidie und legte bei beren Diftribution auf die einzelnen Stände (Länder) die Römermonatsmatrifel von 1521 zu Grunde, indem man den Cavalleriften au 12 Gulden und ben Infanteriften au 4 Gulden per Monat veranschlagte. Wenn also bem Kaiser funfzig "Römermonate" vom Reichstage verwilligt wurden, so mußte jeder Reichsftand funfzig Mal so viele 12 und 4 Gulben bezahlen, als er in ber Matrifel von 1521 mit Mann zu Rog und mit Mann zu Fuß eingetragen war.

Die stetige "Bundesmatrikel" (ebenso die seit 1867 bestehenden Matricular-Umlagen) ist eine Fortsetzung der "Römersmonatsmatrikel"; sie ist festgestellt nach dem Bevölkerungsftand

der deutschen Staaten, wie er war vor fast funfzig Jahren. Da aber bie Bevölkerung in den gut regierten und mit wirthschaftlicher Freiheit gesegneten gandern rasch zugenommen hat, in ben Staaten bagegen. in welchen die entgegengesetten Berhältnisse obwalten, nur langfam gestiegen ober gefallen ift, so haben sich nicht nur die Ziffern geandert, sondern auch die relativen Proportionen zwischen den Bevölkerungen ber einzelnen Staaten; und biejenigen Lander, welche wirthschaftlich zurückgegangen find, werden nun nach der Bundesmatrikel (welche, ba bie Bundeseinrichtungen in Deutschland nun einmal, so scheint es, entweder untergehen, oder, um sich zu erhalten, erstarren oder versteinern muffen, die Versteinerung vorgezogen hat und hartnäckig, aller Bevölkerungsstatistit zum Sohne, im Wesentlichen an ben Ziffern von 1818 festhält) für dieses Zuruckbleiben badurch noch gestraft, daß sie verhältnifmäßig mehr Gelb und mehr Solbaten an ben Bund ftellen muffen, als die andern. Doch kommen wir gurud gum Romermonat.

Diese Abgabe charafterisirt sich, bem gemeinen Pfennig aegenüber als ein Ruchfchritt. Bei bem gemeinen Pfennig hebt bie Reichstasse bireft und unmittelbar, ohne Dazwischenkunft der Terris torialgewalten, die Auflagen; und die letteren muffen von Allen entrichtet werben, nicht nur von bem Bürger und Bauern, sonbern auch von ben Reichsfürsten, bem Abel, ben Geiftlichen und ben Be-Die Steuer bes gemeinen Pfennig traf alle Berfonen und alle Arten von Bermögen gleichmäßig. Römermonaten mag die ursprüngliche Absicht wohl auch dahin ge= gangen fein, daß die Reichsstände aus ihren eigenen Mitteln, aus dem Ertrag ihrer Domanial- und Rammergüter u. s. w., zahlten. Allein balb fing man an, die Steuer gang ober theilmeise abzumalzen ober, wie man es bamals nannte, zu "subfollektiren", b. h. ber Reichsfürst ließ sich, mas er bezahlen sollte, von seinen Unterthanen zurückerstatten und wieder bezahlen, und hob unter bem Bormand bes Rückersates oft noch mehr als er selbst bezahlt hatte. Reichsfürften. gewöhnliche Fürsten, Ritter, Beamte und Rlerus, Alle luden fie ab auf Bürger und Bauer. In einem Reichstags= und Steuer=Aus= schreiben des Kaisers Maximilian von 1510 heißt es: "In manchen Ländern werde die Steuer auf des Abels eigene Guter, bei Städten und Gerichten aber auf die Beerde und Keuerstätten angelegt; in anbern aber schlage ber Landstand seine Anlage auf seine Bauern, die Städte auf ihr Gewerb und Heerdstätte, und der Fürst auch auf seine Bauern; wieder in anderen Ländern müssen die Unterthanen auf ihr selbst (d. h. ihren eigenen) Sold ausziehen. Wo das Kammer-vermögen klein und die Landschaft reich, da solle dem Fürsten wenig und der Landschaft mehr und bei dem umgekehrten Verhältniß umgekehrt auferlegt werden." Es wird sogar nöthig, von Reichs wegen an die Territorialfürsten, welche, wie es scheint, die Gelegenheit der Erhebung von Kömermonaten benutzten, um außer Dem, was sie für Reichszwecke hoben, auch für ihren eigenen Landessiskus noch etwas herauszuschlagen, die Vermahnung zu richten, "sie sollten nicht mehr heben, als sie abzuliefern hätten, und überhaupt die armen und erschöpften Unterthanen mit Contributionen so viel als möglich verschonen."

Der gemeine Pfennig trug mehr ein, beshalb gab ber Raifer ihm ben Borzug vor ben Romermonaten. Derfelben Anficht mar bie bemofratische Reichspartei, aber aus einem anderen Grunde, nämlich weil ihr die Gleichheit und Gerechtigfeit ber bireften und allgemeinen Bermögensfteuer wohl gefiel. Die Reichsfürsten, ber Abel und bie Beiftlichkeit aber waren für die Romermonate, welche fie im Gegensage zu ber "großen und mahrenden", aber langfamen Sulfe bes gemeinen Pfennigs, "bie fleine und eilende Sulfe" nannten. Sie beriefen fich barauf, ber gemeine Pfennig gehe zu langsam und unsicher ein, auch fenne man beim Römermonat von vorn herein die Totalziffer seines Ertrages, mahrend dieselbe bei dem gemeinen Pfennig gang ungewiß sei. richtig, aber nicht bas mahre Motiv. Letteres ift vielmehr barin gu fuchen, bag erftens die Römermonate vollständig auf Bürger und Bauer abgewälzt werden konnten, und daß zweitens der Partikularismus Anftog daran nahm, daß beim gemeinen Pfennig die Territorial-Staatsgewalt ganz umgangen und von dem . Volke bes Reichs birekt in die Raffe des Reichs gezahlt wurde, als wenn es gar keine kleinen Herren gebe. Leider war die in den Territorial-Herren, dem Abel und ber Beiftlichkeit reprasentirte Bentrifugalfraft ftarter, als die durch den Kaffer und die bemofratische Partei vertretene Bentripetalfraft. Es gelang nach und nach, ben "gemeinen Pfennig" zu verbrangen und 1608 bemühte fich Raiser Rudolph II. zum letten Male, benfelben wieder einzuführen.

Als außer Zweifel stehend murde übrigens betrachtet, daß Reichsfteuern nur aus einem speziell zu bezeichnenden bringlichen Anlak zur Abwehrung einer dem Reiche drohenden Gefahr und nur nach er= folgter Bermilligung durch den Reichstag, melcher die Frage des Bedarfs, und der Größe des Bedarfs, zu entscheiden hatte, gehoben werden durften. Raifer Rarl V. versprach bei feiner Wahl. "bie Stände bes Reichs mit Auflagen ober Steuern ohne redliche. tapfere (triftige) Ursache nit zu beladen noch zu beschweren; noch in zugelaffenen Rothdurftfällen die Steuer aufzulegen ". In der Reichs-Exekutionsordnung von 1555 und den ihr folgenden Reichsabschieden von 1566 bis 1613 wird vorgeschrieben, die Steuer foll nicht länger und öfter, als die Hulfe erforderlich, genommen, "auch den Unterthanen zuvörderft ausdrücklich das bestimmte Mag fundbar und namhaft gemacht werden", - eine Art Spezialität und Bubligität bes Budgets! - In benjenigen Ländern, in welchen eine landschaftliche Berfassung bestand, mußten bie Landstände gehört werden. fonnten amar nicht die Schuldigkeit des dem Lande zugetheilten Reichsfteuer-Betrages biskutiren ober in Zweifel ziehen, wohl aber hatten fie die Art der Umlegung und Erhebung zu bestimmen.

Bei den Steuerverwilligungen durch die Reichsstände finden wir schon damals allerlei Spuren der Auflösung. Wenn ein Reichsstand bei der Berathung und Verwilligung nicht zugegen war, so erachtete er sich auch nicht zur Bezahlung verpflichtet. Dem Kaiser blieb daher nichts übrig, als zu denjenigen Ständen, welche auf dem Reichstag weber persönlich erschienen, noch durch einen Mandatar vertreten waren, Commissarien zu entsenden, um mit ihnen ein Separatabkommen über die auf sie sallende Reichssteuerquote und beren Bezahlung zu treffen.

So lange die Ritterschaft und die Ritter zu Landfriedens-, Schild- und Bundesgesellschaften vereinigt waren, schickten sie ihre Hauptleute auf den Reichstag und pflegten nicht nur mitzurathen, sondern auch mitzuthaten, d. h. auch zu bezahlen. Als aber jene Verbindungen sich auslösten, mußten die Commissarien des Kaisers auch mit den Rittern über Das, was sie an Steuern zahlen sollten oder wollten, im Einzelnen martten und feilschen; und der fränkischen Ritterschaft siel es eines schönen Tages, 1495, ein, rundweg zu

erklären, "fie seien freie Franken und könnten sich zu einem Tribut beshalb nicht verstehen". Sie zahlten benn auch wirklich nichts.

Die Ausgaben ber einzelnen Territorien werden aus den Einkünften und Gefällen der Kammergüter, der Landsteuer, der Biehsteuer, dem Umgelt, dem Weg- und Flußzoll, dem Geleitszoll und der rücksichtslosesten Ausbeutung der Regalien, namentlich des Münzregals, bestritten.

Die aus dem Hörigkeitsnerus entsprungenen Grundlasten theilen sich in 1) Frohnden, 2) Zins, 3) Gülten.

Die Juben, bisher "bes heiligen romischen Reichs und Seiner Raiserlichen Majestät Rammerknechte", werden, da fie einträglich sind, von nun an zwischen dem Aerar des Raisers und dem des Territorial Dynasten getheilt, b. h. sie muffen an Beibe gablen. Dies verhält fich nämlich fo: Man ging von der Voraussetzung aus, bag die Juden weber dem Staats= noch einem sonstigen Berbande angehörten und überhaupt gar fein Recht auf Erifteng hatten, wenn ihnen nicht des Kaisers Gnade Schutz gewähre. In einer Instruktion des Markgrafen Albrecht von Brandenburg von 1462 heißt es fo: "So ein römischer Rönig ober Raifer gefront wird, mag er ben Juben allenthalben im Reich ihr Gelb nehmen, darzu auch ihr Leben und fie töbten bis auf eine Anzahl, die klein sein und übrig bleiben soll zum emigen Gedächtniß." Sie mußten also bes Raisers Gnabe und Schutz erkaufen. Sie erhielten baburch eine erzeptionelle Stellung. bie ihre Nachtheile hatte, ber fie aber auf ber andern Seite insofern auch einen Bortheil abzugewinnen wußten, als fie fich frei erhielten von den Rinswucher-Geseten und den sonstigen gahlreichen Beschränfungen ber wirthschaftlichen Freiheit, welche in bem kanonischen Rechte enthalten find. Durch diese Stellung und ihre besondere Befähigung spielen die Juden eine sehr hervorragende Rolle in der Geschichte der wirthschaftlichen Entwickelung Deutschlands. (Siehe Max Reumann, Geschichte bes Buchers in Deutschland bis zur Begründung ber heutigen Zinsgesetze. Halle 1865. Seite 292 bis 348. Wilh. Arnold, Berfassungsgeschichte ber deutschen Freiftabte. Samburg und Gotha. 1854. 2 Bde.)

Die Juden zahlten jedem neuen Kaifer bei seiner Krönung als Kronfteuer "ben britten Pfennig". Damit lösten sie ihr Leben. Außerdem unterlagen sie einer Reihe sonstiger regulärer Schatzungen und außerordentlicher Taxen. Als die Schatzung von Haus- und Feldgütern (das Rauchgeld und der Hufenschoß) auffam, war die kaiserliche Gewalt schon so geschwächt, daß sie mit den Territorialsherren theilen mußte. Diese Schatzung hieß deshalb "die halbe Judensteuer", weil sie halb dem Kaiser und halb dem Landesherrn zukam.

Da der Kaiser stets sehr gelbbedürftig war, so mußte er häusig Judenschaften den Territorialherren verpfänden oder verkaufen. Der Territorialherr erwarb für den dem Kaiser bezahlten Preis das Recht "des Schutzes", d. h. die ausgedehnteste Befugniß, die Juden siskalisch auszubeuten. Sie hörten damit auf, "Seiner Kaiserlichen Majestät Kammerknechte" zu sein und wurden dagegen von ihrem Landesherrn nicht nur mit den landesüblichen allgemeinen Steuern, sondern auch außerdem noch mit einem besondern Leidzoll, einem jährlichen Kopfsgeld, dem Schutzlosungs= und Consensesbeld, den Reujahrs= und Weßgeldern u. s. w. heimgesucht.

5) Die fünfte Beriode ber beutschen Beeres- und Steuerverfassung eröffnet sich mit dem Jahre 1555, welches dem deutschen Reiche zur Befestigung des Rechtsschutes im Innern eine verbefferte Reichskammergerichts = Ordnung und den Religionsfrieden, zur Befestigung bes Machtschutes nach Augen die erfte Reichs= Exefutions = Ordnung brachte. Durch die Reichs-Exetutionsordnung von 1555 und die ihr folgenden Reichsabschiede bis auf den jungften Reichsabschied von 1654 murde die bisherige undisziplinirte Söldner-Miliz in ein bisziplinirtes ftehendes Reichs- und Rreismilitar verwandelt. Jeder Reichsfürft oder Reichsftand sollte ein seinen Rräften angemessenes stehendes Beer, namentlich auch Artillerie und Cavallerie, halten. In jedem Reichstreis murden die Contingente ber einzelnen Stänbe zu einer Rreisarmee vereinigt unb unter einen Rreisoberften geftellt. Findet ein Rreis feine Rrafte zu schwach gegen einen Angriff, so sollen ihm die nächsten beiben Nachbarkreise und im Nothfall noch zwei weitere, die er anruft, zu Bulfe eilen, und reichen die Militarfrafte auch diefer fünf Rreise nicht aus, bann tritt die Reichsarmee ein. Bur Aufrechterhaltung biefer Beeresverfassung bienten bie Rreissteuern, welche nach der Matritel ber Römermonate auf die Reichsstände umgelegt wurden. Die Reichs-Exekutionsordnung von 1555 mahrt jedoch forgfältig die Rechte der

Unterthanen. Sie schreibt in §. 82 vor, bag bie Obrigfeit, b. h. ber Territorialherr, sein Land "nicht höher und nicht weiter mit Steuern belegen burfe, als foferne einer jeden Obrigkeit gebührend Antheil an ber Reichsfteuer betrage". Bu ben Roften für die Reichs= und Rreistruppen tamen noch die für die Festungen und beren Besatungen und für die Reichs-, Deputations- und Rreistage. Nur hierfür und für die herkommliche Landesdefensive sollten die Unterthanen mit Steuem in Anspruch genommen werben. Wollten die Territorialherren barüber hinaus neue Steuern zu neuen Zweden ohne Buftimmung ber Landftande oder, wo folche nicht eriftirten, der Stadt- und Landgemeinden einführen, so fand das Land hiergegen Schut bei dem Reichskammergericht, welches sofort durch Mandate und Rescripte einschritt. fleine Fürsten wollten über die Verpflichtung der Reichstriegsverfassung hinausgeben und, um ihren militärischen Liebhabereien und Spielereien zu genügen, ihre Ländchen besonders besteuern. Siergegen gewährten die Reichsgerichte Schut. Ein Kammergerichtsurtheil von erkennt zu Recht, daß ber Fürst von Naffau-Siegen, wenn er sich besondere Saustruppen und Grenadier-Compagnien halten wolle, diefen Aufwand aus eigenen Mitteln beftreiten muffe und bas Gelb bagu nicht durch Besteuerung seiner Unterthanen aufbringen dürfe.

Es fehlte jedoch nicht an Versuchen der Territorialherren, die heilsamen Schranken, welche das Reichsrecht ihrer Befugniß, Steuern zu heben, zog, gerade unter Berufung auf die Heeresverfassung, zu durchbrechen. Mecklendurg-Schwerin, dessen Fürst mit seinen Ständen damals noch im Streit lag — der Streit wurde später dadurch beseitigt, daß die streitenden Theile einen Vergleich auf Kosten eines Oritten, nämlich der Bauern abschlossen, — stellte den Antrag, die Untersthanen indefinitive zur Beschaffung der sür Mistiärzwecke erforderlichen Mittel schuldig zu erklären, so daß sie "Alles, was von ihnen, und so oft es von ihnen gefordert wird, gehorsamlich und unweigerlich darzugeben schuldig sein", Klagen der Unterthanen wegen rechtswidriger Besteuerung bei den Reichsgerichten nicht mehr angenommen, und die zum Schutze der Unterthanen von diesen Gerichten bereits erlassenen Rescripte, Mandate und Urtheile wieder kassirt werden sollten.

Dieser auf ben türkischen oder asiatischen Besteuerungsmodus hinauslaufende Antrag des Obotriten Fürsten fand zwar auf dem Reichstage eine Majorität — nur das städtische Kollegium, Wolfenbuttel an der Spite, widersette fich; die geiftlichen Kurfürsten maren eifria bafür —; allein ber Raifer legte am 3. Februar 1671 fein Beto ein, indem er erflärte: Der Regel nach fonne ber Unterthan von dem Territorialheren zu nicht mehr angehalten werden, als was bas Reich zu seiner Sicherheit verwillige (Reichsfteuern), mas bie Reichs-Erefutionsordnung vorschreibe (Rreissteuern), und mas dem Bertommen und ber Rothdurft nach jur Landesbefenfion erforberlich sei; er, ber Raiser, konne sich nicht entschließen, barüber, ober über sonst bestehendes Herkommen hinaus, die Stellung der Unterthanen zu beeinträchtigen, oder gar die zu beren Bunften ergangenen Urtheile ber Reichsgerichte zu fassiren, vielmehr hatten lettere nach wie vor Rlagesachen ber Unterthanen gegen die Landesherrschaft wegen rechtswidriger Besteuerung anzunehmen. Damit mar dem Uebermuth ber Territorialherren ein beutliches: "Bis hierher und nicht weiter", Sie beruhigten sich zwar dabei nicht, vielmehr fam furz zugerufen. barauf zwischen Mecklenburg, Rur-Roln, Rur-Bapern, Bisthum Sildesheim u. f. w. eine Berfchwörung zu Stande, die gleichmäßig gegen das Reich und gegen die eigenen Unterthanen gerichtet mar. Die Berichworenen erklärten, auf bem medlenburgichen Standpunkte beharren zu wollen. Sie gelobten einander, "auf emig, für fich und ihre Nachtommen, ihren Landständen bawider schlechterdings nichts einzuräumen, noch fich durch deren Widersetlichkeit beirren zu laffen", sondern mas nöthig sei, von ihnen zu begehren und auch im Weigerungsfalle dennoch zu erheben. Ru dem Ende wollten fie einander mit Militär bei= fpringen, "überhaupt fich fo in Pofitur fegen, dag ein Jeder über feine Landstände und Unterthanen Berr und Meister bleibe". Es ist indeg von thatfächlichen Wirkungen biefer "Confoderation" wenig zu spuren; baß fie rechtlich ungultig mar, ift flar. Denn die Contrabenten fonnten nicht über die Rechte Dritter - über die ihrer Unterthanen und über bie von Raifer und Reich - bisponiren. Die Reichsgerichte fuhren fort, wenigstens gegenüber ben tleinen Onnaften, bei welchen es auch am nöthigsten mar, für die Befolgung der Borfchrift, "dag den Unterthanen im Boraus das bestimmte Dag ber von ihnen zu übernehmenden Lasten kundbar gemacht werden solle", auf Anrufen der Unterthanen zu forgen. Das Reichstammergericht in Wetglar erfannte noch 1771 in einem Prozesse ber Grafen von Sann-Wittgenftein-Berleburg mit ihren Unterthanen, daß die Berrichaft ichuldig fei, den Unterthanen, wenn sie es verlangen, einen jährlichen Kostenvoranschlag der Landesbedürsnisse — eine Art Budget — vorzulegen, und daß sie die Steuern nicht zu anderen Zwecken verwenden dürse, als zu den in diesem Anschlag speziell benannten — also schon eine Art Spezialität und Publizität des Budgets. Der Fürst Wied-Neuwied hatte, neben den herkömmlichen alten Grundabgaben, unter dem Titel "allgemeine Landesnothdurst" eine Steuer eingeführt. Die Unterthanen klagten bei dem Reichskammergericht, und dieses erließ am 28. Januar 1791 Urtheil, daß diese Steuer abzustellen, und daß den Unterthanen nicht nur das von ihnen über Gebühr Bezogene wieder zurückzugeben, sondern auch, und zwar zu Händen der Deputirten der Stadt- und Lands Gemeinden, alle Jahre der status exigentiae (also einjährige Budgetperiode) vorzulegen sei.

Aus ben mit 1555 begonnenen Reformen bes Reichs=, ber Beeres = und ber Steuerverfassung hatte fich auf bem Bege der weitern Entwickelung ein befriedigender und wohlgeordneter Auftand entwickeln können, wenn nicht das große Nationalungluck — ber breißigjährige Krieg — bazwischen gekommen ware. Wo es nicht ber Rrieg selbst schon gethan hatte, ba ruinirten die Rriegscontributionen (an Getreibe und Gelb) Land und Leute; und als bie Schweben gluclich wieder fort waren, so traten an die Stelle ber schwedischen die einheimischen Contributionen. Denn die mächtigeren Reichsstände fuhren fort, ihre Seere ausammenzuhalten und schrieben für dieselben gegen ihre eigenen Unterthanen Contributionen aus. Auch die Landesherrschaften waren heruntergefommen. Ihre Domanial- und Rammerguter. aus deren Erträgnissen fie die Landesverwaltungs-Roften zu beftreiten hatten, waren vermuftet und mit Schulden überburbet. So fam es benn, daß die Steuern sich nicht mehr, wie es ber Raiser noch 1671 feierlich verkündigt, auf die Reichs-, Kreis-, Kammergerichts- und Lanbesvertheidigungskoften beschränkten, sondern in Folge der enormen Shulben ber Reichsftande und ber ichwedischen und ein= heimischen Contributionen ftets höher anwuchsen, mahrend boch bie Steuerkraft bedeutend gesunken und noch immer in weiterem Sinken begriffen mar.

Die beutschen Landstände waren von jeher geneigt, ihren Landesherrn zur Bezahlung der von diesen gemachten Schulden, gegen Gewährung irgend eines Bunsches, unter die Arme zu greifen; und in vielen Territorien, wo bis dahin noch keine Landstände waren, entwickelten sie sich aus dem Umstande, daß der Landesherr, um sich seiner Brivatichulben zu erwehren, Bertreter der Gemeinden, die "Landschaft", um sich versammelte und mit ihnen wegen einer "Beihülfe" unterhandelte, welches Institut einen bleibenden Charakter annahm, eben so wie die Schulden selbst. Gine folche Geldklemme führte gewöhnlich zu Concessionen gegenüber der "Landschaft". Der Herzog von Lüneburg 3. B. befannte 1517 gegen Berwilligung einer Terris torialsteuer, seinen Ständen, daß ihm diese "Land-Bede" nicht von Rechts wegen zukomme, sondern nur deshalb verwilligt worden sei. "weil er fich fonst nicht langer seiner Schulben hatte zu rathen gewußt". Daneben versprach er, bas Gelb auch nur zu bem 3mede ber Bewilligung zu verwenden und von Zeit zu Zeit Rechenschaft abzulegen über ben Fortgang ber Schuldentilgung. Dem Grafen Reuß ältere Linie murde 1557 eine Tranksteuer bewilligt. Er mußte bafür der Landschaft versprechen, daß er das Gelb auch wirklich nur zur Berminderung der Schuldenlaft verwenden, und daß er feine neuen Schulden mehr machen wolle. In anderen Ländern verbürgten sich die Landstände für des Fürsten Privatschulben. So entstanden aus ben Fürstenschulden nach und nach Landesichulden. Hier lag nun ber Gebanke fehr nahe, daß die Landstände, wenn fie fahen, daß die Berwilligungen repetirten und wuchsen, während die erwartete Abminberung der Paffiva ausblieb, oft fogar noch neue Schulden zu den alten hinzukamen, selbst bie Steuern einnahmen und bie Schulden tilaten und nachher dem Lande darüber Rechnung ablegten. So entftanden feit dem 16. und 17. Jahrhundert die Landichafts=Raffen und die permanenten ftanbifden Ausschuffe. In vielen deutschen Ländern siten als Ueberbleibsel dieser früheren Einrichtungen noch jest Mitglieder ber Landesvertretung als folche in den Staatsichulbentilgungsbehörden und Commissionen.

Der fürstlich Anhaltische Direktorialgesandte machte auf dem Reichstage von 1654 die solenne Anzeige, man habe in dem Fürstenthum Anhalt "der Schulden halber — eine Constitution gemacht". Damals schämte man sich noch nicht dieses Zusammenhanges zwischen Urfache und Wirkung.

War aber die Finanznoth glücklich überstanden, dann wurde freislich öfters sogar die Existenz der Landschaft und der Landschaft s

tasse geleugnet. Dann aber gab es wieder nur noch eine "Fürstliche Kasse". Lehrreiche und ergötliche Geschichten der Art erzählt Ritter von Lang aus den jett bereits vergessenen, damals mit der Reichsstandschaft begabten Fürstenthümern Dettingen-Spielberg und Dettingen-Wallerstein, wo jener geistreiche Mann um 1780 seine staatsmännische Laufbahn begann.

Seit dem westfälischen Frieden löst sich ber Reichs = Rreis = Berband so ziemlich auf in dem Morden und Often Deutschlands. wo wir die mächtigeren Fürsten und größeren Territorien finden, die nach einer selbstständigen, vom Reiche losgelösten Wehrfraft ftreben. Da aber bie bisherigen bireften Steuern (bie Bebe, ber Schof, bas Rauchgelb - Abgaben von Saus, Sof und fonstigem greifbaren Vermögen -) bazu nicht mehr hinreichten, und bei Handel und Gewerbe noch nicht viel zu holen mar, so verfiel man auf die inbiretten Abgaben, - Accis, Aufschlag, Impost, Lizenz, Octroi und wie man sonft diese verschiedenen Arten von Berbrauchsfteuern nennt. Breufen murde durch das Reglement des Königs Friedrich Wilhelm II. vom 3. Mai 1787 diejenige Accife-Steuer-Berfassung eingeführt, welche bis zu der Reform des Systems der indiretten Steuern in dem gegenwärtigen Jahrhundert bestanden hat. Rur = Sachsen war schon 1707 mit seiner "General-Consumtions-Accise-Ordnung" porquege-Die damals herrschende Plusmacherei bewunderte biefe gegangen. meinschädlichen Berbrauchssteuern. Ein Berr von der Lith hat 1751 ein dickes Buch zu deren Lob und Preis herausgegeben, das uns ein trauriges Bild von den damaligen Auftanden und ein noch traurigeres von den volkswirthichaftlichen Anschauungen der maggebenden Staats und Minanzmänner giebt.

Im Süben und Westen Deutschlands war die territoriale Zerstückelung weit größer, als im Norden und im Osten. Dort hielt sich der Kreisverband, wodurch die separaten Kosten "der eigenen Lanbestefension" gespart wurden. Der Staatsbedarf war demnach nicht so groß, und es wurde daher auch nicht so sehr mit Einführung und Ausbehnung der Berbrauchssteuern gesündigt. Man hatte im Wesentslichen zwei Systeme der territorialen Besteuerung. Entweder wurden von der Staatsgewalt "Schatzrollen" geführt, in welche, nach dem eiblichen Besteuntniß des Besteuerten, dessen ganzes Bermögen in der

Art eingetragen wurde, daß man von dem dadurch repräsentirten Gefammtsteuerkapital einen aliquoten Antheil — genannt "Simplum" oder "Simpel" — so oft heben konnte, als es der durch Bolle, Regalien, Domanialeinkunfte u. bgl. nicht gebeckte Bedarf bes Ausgabe-Budgets forderte; - ober die Steuern murben contingentirt und bann in runden Summen auf die einzelnen Gemeinden ausgeschlagen, indem man es jeder Gemeinde überließ, nach Gutfinden die Umlage unter ihren einzelnen Bürgern und Einwohnern felbst zu machen. Da aber das Grundeigenthum nach und nach immer mobiler wurde, und die Steuer nur da gezahlt murde, wo der Besteuerte mohnte, die Brivilegirten aber — der Abel, die Geiftlichkeit, die Rlöfter — steuerfrei waren, so ergaben sich bei ber im Guben und Weften Deutschlands herrschenden Biel- und Rleinstaaterei aus dem Besitz und Gigenthumswechsel besondere Schwierigkeiten für die Besteuerung. Sing das Grundftuck an einen Brivilegirten über, so fiel die Steuer weg. es ein "Ausländer", so erfloß die Steuer ins Ausland. Diese Be= wegung, welche man "bas Balgen ber Güter" nannte, machte ben Fisfalbeamten ber fleinen Dynasten viel Gramen und Ropf-Namentlich war ihnen lästig die Nachbarschaft der wohl= habenden und unabhängigen Reichsstädte, welche manchmal ganze Fluren auffauften und damit dem benachbarten "kleinen Berrn" eine sehr bedauerliche und schwer ersetbare Lucke in sein Steuer-Register Man einigte sich schließlich bahin, bag man an die Stelle bes ., Walzens" bas "Fliegen" feste, b. h. wenn auch bas Gut was man nicht hindern konnte, binüber malate, - fei es durch Berfauf oder badurch, daß der Besitzer, mas häufig vorfam, in die dem Grundfate ber Bug- und Niederlassungsfreiheit hulbigende Reichsstadt auswanderte -, boch die Steuer wieder herüber fliegen mußte; und ba man auch damit Schwierigkeiten fand, so kam man Ende des 18 und Anfang bes 19. Jahrhunderts bazu, das Grundeigenthum förmlich zu kataftriren, in Steuerkatafter, Stock-, Lager-, Grund- ober Saal-Bücher einzutragen und fo bie malgenden und fliegenden Guter in liegen be zu verwandeln. Jedes einzelne Grundftud murbe tagirt. Ein Bruchtheil bes fo festgesetten Steuerfapitals bilbete bie Steuereinheit - bas Simpel -, und biefe wurde das eine Jahr einmal bas andere zweimal, das dritte Jahr vielleicht gar nicht gehoben, je nachbem bie übrigen Einnahmequellen - namentlich ber Ertrag ber Kammergüter und der der Zölle und Regalien — ergiebig waren ober nicht, und der Ausgabe-Bedarf stieg oder fiel.

Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts kam in die deutsche Steuergesetzgebung einige Bewegung auf Anstoß Quesnan's und der übrigen sogenannten "Physiokraten", welche, trots aller Irrthümer, wenigstens das große Verdienst besitzen, gegenüber den veralteten und mit wirthschaftlicher Unfreiheit verdundenen Steuer-Systemen des europäischen Continents, auf die Nothwendigkeit einer prinzipgerechten Vereinsachung des gesammten Steuer-Systems, der Abschaffung der Monopole und Privilegien und der Einführung voller wirthschaftlicher Freiheit, namentlich für Handel und Verkehr, zuerst mit Nachdruck hingewiesen zu haben. Indessen sührte die ganze Bewegung nur zuschwächlichen, mißlungenen und bald wieder fallen gelassenen Experimenten, unter welchen namentlich die des Kaisers Joseph von Oesterreich zu erwähnen sind, weil sie die genannten Eigenschaften in hervorragendem Grade an sich tragen.

Den nächsten Impuls bezog die Fortbildung der Steuerverfaffung in Deutschland abermals aus einer Aenderung der Staats- und Heeres-Das ehrwürdige, aber altersschwache, durch den Bartifularismus von Innen heraus aufgezehrte "deutsche Reich" hatte fich mit der jungen concentrirten Rraft der Republit und des Raiserthums von Frankreich in einen höchst ungleichen Rampf eingelassen, in welchem es unterlag: 1806 verschwanden mit dem Reich auch die Reichsgerichte und die kleinen Regierungen, welche unter reichsgerichtliche Bormundichaft gestellt waren und gestellt sein mußten, damit sie nicht Unfug trieben mit bem staatlichen Besteuerungsrecht, das sie geneigt waren au Brivatzwecken zu migbrauchen, weil fie überhaupt von dem ftagtlichen Bemuftfein taum eine Ahnung hatten. An die Stelle bes Reichs trat die "Trias", d. h. Preugen, Desterreich und eine britte Gruppe, bestehend theils aus bem Rheinbund, und theils aus anderen Ländern, welche, obgleich beutsch, doch direkt ober indirekt unter französischer Herrschaft standen. Bon der Entwickelung der Steuerverfassung in Desterreich seit 1806 wollen wir hier nicht reben. Wir müffen gestehen, daß wir, trot gemachter Versuche, in ihr ein wissenschaftliches Gefet zu entdeden, nur eine Rette contraftirender Experimente gefunden haben. Breugen dagegen, einerseits, und der Rheinbund cum partibus annexis, andererseits, haben in Betreff ber Besteuerung und bes Heeres seit 1806 sich in wesentlich gleicher Richtung vorwärts bewegt, nämlich in der Richtung der allgemeinen Wehrpflicht und der allgemeinen Einkommensteuer. Wir beschränken uns darauf, das Gleichartige und das Verschiedenartige der beiderseitigen Entwickelung kurz anzudeuten.

Nach der Ratastrophe von 1806 hatte Breufen eine schwierige Aufgabe vor sich. Es hatte die Mittel aufzubringen zur Abtragung ber ihm auferlegten enormen Kriegs-Contributionen an Frankreich. Gleichzeitig lag es ber Regierung ob, neue Rrafte au sammeln. mit Bulfe beren man fich von dem erlittenen Sturg wieder aufzurichten hatte. Die Erhöhung der bestehenden Abgaben mar nicht zu vermeiden, wenn das Budget nur einigermaßen im Gleichgewicht gehalten werden Um aber dem erschöpften Lande das Tragen schwererer Last zu ermöglichen und zu erleichtern, ging man mit Entschloffenheit an Die Bereinfachung des Abgabenwesens, die Beseitigung veralteter Gefälle, die ihren Ursprung in Grundlaften, Bunft- und Feudalverfassung hatten, und an die Ginführung wirthschaftlicher Freiheit. Das Ebift vom 27. October 1810 verfündigte die Grundfate, welche für die beabsichtigte Steuerreform maggebend fein follten: 1) Bleich mäßige Bertheilung aller Staatslaften auf alle Staatsburger, nach ihrer Leiftungefraft; 2) Abstellung veralteter und läftiger Abgaben; 3) vollständige Gewerbefreiheit, gegen Einführung einer mäßigen Batentsteuer. Grund- und Gewerbesteuer wurde 1810 neu geregelt. Zwar konnte man die Berbrauchsabgaben noch nicht gang entbehren, aber man schaffte wenigstens die gemeinschäblichsten ab und führte für die übrigbleibenden durch das Ebift vom 7. November 1811 eine bessere Regelung und Erhebungsweise Das Geset vom 26. Mai 1818 hob die inneren Zollschranken auf und reformirte ben Tarif ber Grenzzölle. Leider sah man sich 1820 genöthigt, neue Abgaben einzuführen und bestehende zu erhöhen; allein man hielt doch immer, soweit es die Ungunft der Finanzverhältniffe erlaubte, an bem Grundfate ber Besteuerung bes reinen Ginkommens fest und schaffte gleichzeitig wieder eine Reihe veralteter und unzwedmäßiger Gewerbs-, Consumtions- und Bersonal-Abgaben und verschiedene weitere indirekte Steuern gleicher Natur ab. Rurg nach ber Aboptirung bes Grundfages ber Gintommenftener proflamirte man burch das Gesets vom 3. September 1841 bas Bringip

ber Berpflichtung jedes einzelnen Staatsbürgers zur Vertheidigung des Baterlands, — die allgemeine Wehrpflicht.

Das gegenwärtig noch in Preußen bestehende, außerordentlich complizirte Steuer-Spftem, mit feiner Grundsteuer, Gebäubefteuer, Rlaffenfteuer und flaffifizirten Ginfommenfteuer, Gewerbefteuer, Gifenbahnsteuer, den Bergwerksabgaben, den Eingangs= und Ausgangszöllen, ben Steuern vom Berbrauch inländischer Erzeugnisse, der Mahl- und Schlachtsteuer u. f. w., ist zwar noch fehr weit entfernt von einer correcten Durchführung des Bringips der allgemeinen Besteuerung des reinen Einkommens. Allein das lettere ift boch als maggebend anerkannt und wird sich immer mehr Geltung verschaffen, je mehr die Regierung und bas Land in ber freihandlerischen Entwickelung vor-Wir können übrigens nicht umbin, an diefer Stelle - wenn auch mit ber Zurudhaltung, welche uns die Achtung vor dem auf größerer Sachkenntniß beruhenden Urtheil der betreffenden Autoritäten auferlegt — ben Ameifel auszusprechen, ob es nicht beffer gemefen mare, im Jahre 1861, ftatt neue Grund- und Gebäudefteuern gu freiren, - eine Magregel, die nicht nur volkswirthschaftlich bedenklich, fondern auch geeignet ift, verschiedene Stände, Interessen und Provinzen, die mit einander in harmonie und Frieden leben follen, gegen einander zu verstimmen und zu verbittern —, einen entschlossenen Schritt auf der Bahn vormarts zu thun, welche zur Einkommensteuer und zur allmäligen Beseitigung der übrigen direkten und indirekten Abgaben und Gefälle führt. -

Die Rheinbundstaaten befanden sich von 1806 ab in einer ähnlichen Lage, wie Preußen, wenngleich aus anderen Ursachen. Sie waren nicht im Kampfe unterlegen, sondern hatten sich unterworsen und unter die Protektion des Kaisers von Frankreich gestellt, welcher in Wirklichkeit die eigentliche Zentralgewalt des neuen Staatenbundes war; der Fürst Primas, der Bundestag, das Collegium der Könige und das der Fürsten waren in der That nur Beamte und Behörden, welche den Willen des Protektors zu vollstrecken hatten. Der letztere aber wurde nicht müde, von den Rheinbundskaaten immer neue Leistungen an Mannschaft und Geld zu verlangen; und damit sie besser im Stande seien, solche zu beschaffen, hatte er sie für "souverain" erklärt. Nach Außen konnte natürlich von Souverainetät gar keine Rede sein. Denn dasür sorgte der Protektor. Die Spitzen der Sou-

veränetät richteten fich ausschließlich nach Innen und manifestirten fich in der Art, wie die Fürsten gegenüber ihren eigenen Unterthanen, die nunmehr bei ber Reichsgewalt und bei ben Reichsgerichten feinen Schutz mehr fanden, die aus der neuen Souveranetat vermeintlich fliegenden Rechte dahin interpretirten, daß fie fich an die alten Territorialverfassungen nicht mehr gebunden glaubten. Schon am 30. December 1805 hob der König von Würtemberg "als Folge der erlangten Souveranetat" bie alte ftanbifche Berfaffung feiner Erblande auf. Die übrigen Bundesfürsten derjenigen Länder, welche ständische Berfassungen hatten, folgten ihm nach. Nach Beseitigung biefer Sindernisse führte man die allgemeine Wehrpflicht in der Form des frangofischen Conscriptionswesens ein und schritt zur Erhöhung und Bereinfachung ber Abgaben. Die Grund- und Gewerbefteuer traten an die Stelle der gahllosen alteren Abgaben. Rach Ginführung der erfteren schaffte man die letteren ab. Deren Zahl war "Legio". Das naffauische Geset vom 1. September 1812 "über Aufhebung ber älteren Abgaben nach Ginführung bes neuen bireften Steuerinftems" gahlt beren auf 48 Seiten Groß-Quart nicht weniger als etwa fech 8hundert auf für ein Ländchen von etwa 50 Quadratmeilen und 180,000 Einwohnern. An fast jedem dieser alten Gefälle und Grundlaften hing irgend eine veraltete und gemeinschädliche Einrichtung, welche mit abgeschafft wurde, um der wirthschaftlichen Freiheit Blat zu machen. Die Bunft, die Gebundenheit des Grundeigenthums u. f. m. mußten weichen, wie fie in Frankreich gewichen maren. Die Steuerbefreiungen wurden aufgehoben. Der Brundfat ber Bertheilung der Staatslasten auf Alle nach Maggabe ihres reinen Ginkommens murbe auch hier an die Spite ber Befetgebung gestellt, obgleich er in beren Details, und noch mehr in dem Bollzug, vielfach wieber verleugnet wurde. Das Rheinbundsgebiet folog fich zwar nach Außen, d. h. namentlich nach England, burch hohe Grenzzölle ab, im Innern bagegen, sowie im Berkehr mit Frankreich und ben biesem verbundeten Staaten, folgte man freihandlerischen Brinzipien; und wenn ja einmal ein Rheinbundsstaat sich nach alter Manier gegen den andern abschließen, oder den Verkehr mit Wegund Flufzöllen u. bgl. aufs Neue belaften wollte, bann fuhr der hohe Proteftor mit einem "Quos ego!" bazwischen, welches stets bas schnellfte Behör fand. Belege bafür finden fich in ber bamals in gahlreichen

Bänden von Binkopp herausgegebenen Zeitschrift: "Der Rheinische Bund."

Nur die den Grundsäten der Einkommensteuer sich annähernde Reform des gesammten Steuerwesens, die Abschaffung der veralteten Abgaben, Grunds und Feudallasten, die Herstellung oder wenigstens Andahnung der wirthschaftlichen Freiheit gab den Rheinbundstaaten die Kraft, die Opfer zu tragen, welche ihnen der unerdittliche Kriegssgott auferlegte. Sie litten sogar ökonomisch unter der Abschaffung des Rheinbundes, weil in Folge derselben die Schlagbäume im Innern und andere Erschwerungen des Verkehrs, welche Napoleon beseitigt hatte, wieder auferstanden. Erst der deutsche Zollverein hat diesem Leiden ein Ende gesetzt. Von dem Eintritte in denselben an datirt das ökonomische Wiederaufblühen der vormaligen Länder des Rheinsbundes.

Wir haben den Lefer im Gilmarsch durch das weite Gebiet von tausend Jahren beutscher Geschichte hindurchgeführt, um den Zusammenhang zwischen Steuer- und Beeresverfassung und beren gleichzeitige Entwickelung zur Einkommensteuer und zur allgemeinen Wehrpflicht nachzuweisen. Am Ende unferes Beges angelangt, können wir nicht umhin, auch noch eine Bemerkung über ben Bufammenhang beider mit ber Staatsverfaffung beizufügen. bie Bohe ber Gintommenfteuer noon bem jeweiligen Bedurfniffe", wenn die Grenze der Wehrpflicht "von den jedesmaligen Staatsverhältnissen" abhängig gemacht mirb, und wenn bie Entscheidung über jene "Bedürfnisse" und über diese "Berhältnisse" ausschließlich bei ber Regierung fteht, so liegt bie Möglichkeit schwerer Berletzung der berechtigten wirthschaftlichen Interessen außerordentlich Bur Beseitigung biefer Gefahr bedarf es neben ber Regierung eines zweiten, controllirenden und regulirenden Faltors, welcher nicht nur die vorübergehenden Bedürfnisse und Berhältnisse des Staats. sondern auch die bleibenden Interessen der burgerlichen und wirthschaftlichen Gesellschaft im Auge hat. Die Lage dieses Faktors muß zugleich ber Art sein, daß er im Stande ift, seinen Ansichten Berudfichtigung zu verschaffen. Sonft führt seine Thätigkeit nur zu endlosen und unheilvollen Differenzen zwischen Regierung und Land. Daraus

lat, daß die Landesvertretung nicht nur die Ausgaben, sondern auch ? Einnahmen des Staats alljährlich zu votiren haben muß. enn die Einnahmen auch ohne Berwilligung erfallen, so wird bie Regierung auch bann, wenn die Ausgaben nicht verwilligt find, rwenden: widerspricht es doch der Natur der Dinge, Kapital megnehmen aus den Sänden der Bürger, wo es sich vermehrt, um es hm zu legen in der Truhe des Fiskus, wo auf keinen Fall Etwas zukommt; und die Verwilligung der Einnahmen muß um so mehr bie Banbe bes Landtags gelegt fein, als ja beren Sohe von ber r Ausgaben, also von dem Staatsbedürfnig abhängt, welches jedes ihr wechselt, so daß auch die Einnahmen nicht ftets gleich bleiben nnen, sondern alljährlich, je nachdem das Bedürfniß steigt oder fällt, igen ober fallen muffen. Darüber ift man nun freilich bei ben bireften Abgaben nicht Berr. Aber gerade beshalb follte man n fo mehr fuchen, es zu werden bei ben bireften Steuern; und an wurde es dadurch werden fonnen, daß man in der bereits en geschilderten Beise Steuereinheiten - Simpla - bilbet, beren wa drei das regulare Jahresbedürfnif an direften Steuern darllen, so daß man beim Wachsen des Bedürfnisses auf  $3^{1}/_{2}$  oder 4nauf- und beim Fallen auf 21/2 oder 2 heruntergeben fann. Die iftsetzung der Bahl ber Simpla für bas Jahresbudget mare bann ache bes Landtags.

## Bur Geschichte des deutschen Waldes.

(Beich rieben 1872.)

"Die Freiheit entstammt ben germanischen Balbern." Montesquien, "Esprit des lois."

T.

Die Frage der Staatsaufficht über die Waldwirthschaft hat wiederholt auf der Tagesordnung des volkswirthschaftlichen Con-Auf dem Congresse in Nürnberg, August 1865, greffes geftanden. wurde fie im Fluge geftreift. Mitglieder aus subbeutschen und sudwestbeutschen Staaten, wo seit den Rheinbundszeiten eine eben so vielgliedrige und koftspielige, wie bevormundungssüchtige Bureaufratie eriftirt, erhoben Anklagen wegen Entmündigung bes Walbeigenthumers, wegen Administration auch des Brivateigenthums ausschließlich durch die Staatsgewalt und wegen der als Folge diefer Uebergriffe fich herausstellenden schlechten Rentabilität der Waldungen. Bon der andern Seite murbe hingewiesen auf die große Wichtigkeit der Balber für ben Saushalt der Natur und für den der menschlichen Gesellschaft und auf die fich hieraus ergebende Nothwendigkeit, daß der Einzelne dem Ganzen Opfer bringe; es wurde behauptet, daß fonft nirgends als hier, oder wenigstens hier mehr als irgendwo eine rationelle Staatsaufficht geboten fei. Hierauf wurde bann erwidert, nirgends hätten die Wälber schlimmer gelitten, als in dem klaffischen Lande ber Omnivotens und alleinigen Initiative des Staats, in Frankreich, woher die vormaligen Rheinbundsstaaten in Deutschland die Schablone ihrer centralisirenden Organisation und ihrer bevormundenden Bureaufratie bezogen; in Frankreich nämlich haben die Bevormundung und die sich baraus ergebende Entwerthung ber Bälber ber Bevolkerung, ber bas Ausstocken untersagt ist, einen solchen Abscheu gegen den Wald eingeflößt, daß sie die Wälder anzünden, und allein in den zehn Jahren

von 1838 bis 1848 nicht weniger als 40,000 Heftaren Holz im Werthe von 40 Millionen Frcs. durch Waldbrand vernichtet worden feien, ohne dan man auf Wiederbewaldung energisch Bedacht genommen habe: Folge davon seien die furchtbaren Ueberschwemmungen im Su-(Das Rabere hierüber findet fich bei Bhilipp Gener. "Frankreich unter Napoleon III., politisch-ökonomische Skizzen", Leipzig, I. D. Beigel. 1865, und in der "Bierteljahreichrift für Boltswirthichaft und Rulturgeschichte", Band XI., 1865, S. 255 bis 260.) Man wies ferner auf Rurheffen bin, wo unter Baffenpflug, zur Zeit bes Berfassumsturges, die Staatsmalbungen von ber Regierung felbst auf das Furchtbarfte verwüstet murden, um ichnell Geld zu beschaffen für die Staatstaffe, die in Folge einer Steuerverweigerung leer mar; und zu welcher Rarifatur auf dem Gebiete der Waldwirthschaft die centralisirende Omnipotenz der von höheren Rücksichten nicht gehemmten und daher allen Launen und Marotten zügellos preisgegebenen Rleinstaatsgewalt führen fann, bafür berief man fich auf Anhalt-Deffau, beffen frühere Buftanbe in bem Auffate von M. Ant. Niendorf, "Wirthschaftliche Exfurfionen in einem Rleinstaat" (Bierteljahrsschrift, 1866. Bb. XVI. S. 1 bis 37) eine so braftische Schilderung gefunden haben, daß es hier genügt, einfach darauf zu verweisen.

Die Zeit reichte damals nicht aus, um den Gegenstand zu erlebigen, es wurde daher ein dilatorischer Beschluß gesaßt, nämlich der, über die bezüglich des Verhältnisses der Staatsgewalt zur Waldwirthschaft bestehenden thatsächlichen und gesetzlichen Verhältnisse Erhebungen anzustellen.

Die Ergebnisse bieser Erhebungen sind leider nur theilweise an die Oeffentlichkeit gelangt. Dagegen wurde die Frage wiederholt auf die Tagesordnung des Congresses gesetzt und gelangte am 3. September 1868 in Nürnberg zur Verhandlung. Der Referent, Herr Dr. Rentzsch aus Dresden, der Verfasser einer sehr schätzbaren, preisgekrönten volkswirthschaftlichen Monographie über den Wald, schlug folgende Ressolution vor:

- I. In Erwägung,
  - 1) daß die steigenden Preise für die Produkte der Forstwirthschaft den Waldbau immer rentabler machen,
  - 2) daß die machsende Intelligenz die Wichtigkeit ausreichender,

und gutbestandener Baldungen für das Klima, den Stand der Flüsse und die Fruchtbarkeit des Bodens mehr und mehr erkennen läßt.

- 3) daß in Deutschland der jetzige Waldbestand jedenfalls ausreichend erscheint und meist nur dasjenige Areal dem Waldbau unterworfen ist, das nur bei dieser Bewirthschaftung den höchsten Ertrag zu liesern vermag,
- 4) daß endlich ausgebehnte Staatsforsten für die Erhaltung größerer mit Wald bestandener Areale Bürgschaft leisten, ist für die Eigenthümer der Waldungen volle Freiheit des Betriebes, sowie unbeschränkte Verfügung über die Benutzung von Grund und Boden zu fordern.
- II. In solchen Fällen, in welchen der Staat, die Provinz, die Gemeinde, oder eine sonstige Gesammtheit von Interessenten (Genossenschaft) nachweißt, daß bei Beseitigung oder Erhaltung eines des stimmten Waldes eine hervorragende Gesahr für das Gemeinwohl vorhanden, kann der Eigenthümer gezwungen werden, seinen Wald auf dem Wege der Expropriation, also gegen Bezahlung des vollen Nutzungswerthes, an jene Interessenten abzutreten."

Nach einer längeren Berhandlung wurde der Antrag I. angenommen; der Antrag II. dagegen abgelehnt; ebenso alle anderen in letzterer Richtung gestellten Anträge.

Der von Prof. Dr. Emminghaus aufgestellte Sat:

"Wer Beschränkung wirthschaftlicher Thätigkeit besürwortet, muß beweisen, daß diese Beschränkungen im allgemeinen Interesse nothwendig sind, und daß sie nicht andererseits Nachtheile im Gesolge haben, die größer sind, als die etwaigen Gesahren der freien Bewegung" —

ein Satz, dessen Richtigkeit heutzutage Diejenigen bestreiten, welche die Einmischung des Staats in die wirthschaftliche Thätigkeit der Einzelnen und der Gesellschaft als oberstes Prinzip hinstellen, — dieser Satz wurde damals allgemein als maßgebend anerkannt. Der Beweis einer solchen Nothwendigkeit aber wurde vermißt.

Der Referent führte aus, daß in Altpreußen die Waldwirthschaft burch das Landeskulturgesetz von 1811 freigegeben sei, dagegen bestünden in den übrigen deutschen Staaten mehr oder minder weitzgehende Beschränkungen, namentlich in einem Theil der neuen Pros

vingen Breugens, ferner in Seffen-Darmftadt, Braunschweig, Bagern und in einzelnen Territorien, welche noch aus der Rheinbundszeit frangöselnde Einrichtungen übrig behalten hatten. Diese Borschriften erstreckten sich nicht blos auf Devastations- Hinderung, sondern auch auf bas Berbot bes Bezugs solcher Nutungen, wodurch das Gedeihen der Beftande, die Holzerzeugung und die Fruchtbarkeit des Bodens beeinträchtigt mürben. Ebenso verbiete man die Theilung von Waldfompleren oder die Verwandlung des Wald = Areals in Aecker und In einzelnen Staaten aber treibe man die Bevormundung . fogar fo weit, daß ber Eigenthümer meber in Betreff ber Solgart, noch der Betriesweise, noch der Umtriebszeit freie Wahl habe, sondern schlechtweg in der Urt bevormundet werde, daß die Forftbeamten des Staats die Brivat = und Gemeinde = Waldungen nach den für den Betrieb ber Staatswalbungen aufgestellten Grundfaten verwalteten, ohne bem Eigenthümer irgend eine wesentliche Mitwirfung zuzugesteben.

Der Referent wies nach, daß jene bevormundende Befetgebung fich so wenig als heilsam ergeben, daß fie g. B. in dem Königreiche Sachsen, ohne jemals ausbrücklich aufgehoben zu werden, stillschweigend außer Gebrauch gekommen; ber 3mang tobte die Liebhaberei am Balbe, indem er ben Eigenthümer verlete; auch werde ber Zwang oft aus fremden Motiven und in faliden Richtungen geübt: endlich sei auch beffen Durchführung nicht überall möglich; so komme es denn dahin, daß die Länder mit den ftrengften Forftgefeten oft die schlechtesten Waldbestände haben. Der Holzmangel, den man als Motiv für die Bevormundung anführe, fei ein bloffes Gefpenft. Der Mangel erzeuge hohe Preise, und bie hohen Preise führten zu neuen Anpflanzungen und besserem Betriebe ber alten. Dermalen trage ber Wald weniger ein, als Acter= und Wiesenbau, auch erfordere er ein höheres Rapital. Man treibe baher Waldwirthschaft nur auf dem für andere Rultur= Arten unbrauchbaren Boben. Es fei baber natürlich, daß man befferen Boden robet, und es sei ein Eingriff in das Eigenthum, wenn man ben Besitzer zwinge, solchen zu Waldboden zu degrabiren. In Deutschland seien durchschnittlich 26 Prozent des Bodens mit Wald bestanden, es sei das meiftens solcher Boden, bei welchem nur der Waldbau eine Rente gemahre, also sei eine Gefahr, dag die Ausstockungen die Neupflanzungen überwiegen, nicht vorhanden. Der steigende Werth ber Waldprodukte werbe bewirken, daß wir in Deutschland so viel Wald

behalten, als nöthig ist, um die Extreme von Kälte und Wärme auszugleichen und die atmosphärischen Riederschläge und das damit in Berzbindung stehende Borhandensein der Quellen, Seen und sließenden Wasser zu regeln, sowie gleichmäßig den Ueberschwemmungen und den Bersandungen und Vertrocknungen entgegenzuwirken. Sei aber ausnahmsweise Abhülse in lokalem Interesse oder um des Gemeinwohles willen geboten, so sei der Eigenthümer auf dem Wege der Expropriation schadlos zu halten und so die Gesammtwirthschaft mit der Einzelswirthschaft auszugleichen.

Der Rittergutsbesitzer Dr. Wilcens auf Pogarth erklärte sich mit dem Prinzip, welches der Referent und Prof. Dr. Emminghaus aufstellten, einverstanden, machte jedoch auf lokale Mißstände aufmerssam: In Oberschlesien versande die Ober in Folge der Waldaussrottung; die Küstenwaldungen, einmal abgetrieben, kämen vor der scharfen Seeluft nicht wieder auf. Die Expropriation reiche nicht ans, vielmehr empsehle es sich, genaue gesetzliche Formen aufzustellen, nach welchen in jenen Ausnahmefällen einer Kalamität entgegengewirkt oder vorgebeugt, oder die Wiederbewaldung und Forstultur mehrerer untersmengter oder gemeinsamer Parzellen durch Bildung von Forstgenossen sich aften ermöglicht werde.

Der Congreß zog es vor, das schwierige Kapitel der Ausnahme-'fälle unerörtert zu lassen und sich darauf zu beschränken, die Regel festzustellen, indem er Nummer I. der Rentzschen Resolution annahm und die übrigen Anträge ablehnte.

Die besonderen Verhältnisse meiner Heimath, des vormaligen Herzogthums Nassau, veranlaßten mich, ebenfalls an jener Debatte vom 3. September 1868 theilzunehmen und auszuführen, wie dort die Jagdpassion die Interessen des Waldes und seiner Eigenthümer schwer beeinträchtigt habe, und zwar mittels des Systems der Bevormundung der Waldeigenthümer.

In dem vormaligen Herzogthum Nassau giebt ck jetzt nur noch sehr wenig Privatwälder im engeren Sinne des Wortes. Dort sind nur entweder Domanialforsten oder Gemeindewaldungen. Die letzteren wurden im Wesentlichen eben so wie die ersteren behandelt, d. h. von den Staats-Forstbeamten administrirt, ohne daß den bevormundeten Gemeinden ein entscheidender Einfluß zustand. Dazu kam nun, daß der Landesherr sich ein Jagdrecht über das gesammte Landes-

gebiet beilegte und dasselbe durch die Staats-Forstbeamten, welchen man erst neuerdings den Titel "Herzogliche Jägerei" beigelegt hatte, handhaben ließ. In Folge dessen trat vielsach die Wildbahn in den Bordergrund, und man vergaß darüber die wirthschaftliche, klimatische und meteorologische Bedeutung des Waldes und die sinanziellen Interessen des Waldeigenthümers, d. i. der Gemeinden; auch verhinderte man in diesem Ländchen, bessen Boden beinahe zur Hälfte aus Wald besteht, die Umwandlung von Wald in Aecker und Wiesen, selbst auf dem fruchtbarsten Boden, während man die absolut nothwendige und keineswegs unmögliche Wiederbewaldung der unwirthlichen Hochsebene des Westerwaldes nur mit äußerster Lässigkeit betrieb. Man wurde überall an jene weite Klust erinnert, welche nach Moser (Forstarchiv, Bd. I. Seite 6) das "Jägerthum" von der wirklichen Waldwirthschaft trennt.

Die Verhandlungen bes volkswirthschaftlichen Congresses gaben Veranlassung zu lebhaften Erörterungen, welche in den forstwissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern mit Ernst und Gründlichkeit, in mancherlei Zeitungen dagegen nicht ohne einige Gehässigkeit geführt wurden. Man warf uns namentlich vor, wir seine Techniker.

Ich conzedire zunächst, daß ich kein Techniker bin: Allein ich sinde darin keinen Fehler. Im Gegentheil bin ich überzeugt, daß die technischen Zweige unserer Staatswirthschaft und die von den Techsnikern des Staats dirigirten Privatwirthschaften, namentlich die der Gemeinden und sonstigen Corporationen, vielleicht zuweilen gerade darunter leiden, daß der Techniker eine Allmacht, oder gelinder aussgedrückt: eine Präponderanz besitzt, welche ihm in der Privatwirthschaft nicht zugestanden wird.

In der Privatwirthschaft hat der Techniker einen Herrn über sich, nämlich den Unternehmer; seine Aufgabe besteht nicht nur darin, etwas absolut technisch Bollendetes zu liesern oder zu leisten, sondern auch darin, es mit möglichst geringem Zeit-, Kraft- und Kosten-Auswande zu leisten, so daß es vermöge seines nicht allzuhohen Preises Absatstindet und dem Unternehmer Gewinn bringt. Hier fallen die technischen Bravourstücke von selbst weg vermöge der weisen Selbstbeschränskung, welche Zweck und Mittel dem Techniker auferlegen. Hier mußer sich der wirthschaftlichen Weltordnung unterordnen. Ueberschreitet er die von ihr gezogenen Schranken, so führt er den sinanziellen Ruin

bes Unternehmers herbei. Der letztere wird also das Seinige thun, um einer solchen Eventualität vorzubeugen und zu sorgen, daß das technisch Mögliche und das wirthschaftlich Räthliche miteinander Hand in Hand gehen.

Etwas Anderes ift es mit dem Staats-Technifer. Der Staat besteht aus Gewalt. Ueberträgt er diese Gewalt auf den Technifer, so macht er benfelben souverain und giebt ihm die wirthschaftlichen Intereffen ber burgerlichen Gefellichaft in die Sand. So schätbar und unentbehrlich die Technik ist, so reicht sie natürlich für sich allein nicht aus. um alle wirthschaftlichen Interessen ber Betheiligten und ber Gefammtheit zufrieden zu ftellen. Mit der Allgewalt des Techniters entsteht also die Gefahr, daß die technische Bollendung höher, als die wirthschaftliche Befriedigung gestellt wird, daß die ökonomische Auf-Diese Gefahr ift um fo gabe hinter ber technischen gurudtritt. größer, als ber Staat einerseits nur nebenbei ein wirthschaftlicher Berband ift, andererfeits aber in der Steuerfraft der Ginwohner eine fast unerschöpfliche Gelbquelle befitt, welche für bloge Bravourftude und Experimente zur Verfügung zu ftellen, auch gegenüber bem genialften Technifer nicht gerechtfertigt erscheint, ober vielmehr : bem Benialften gegenüber am Allerwenigsten gerechtfertigt ift. Dem bas Genie ift einseitig. Es strebt nach seinem Ideal und rechnet nicht mit ben unabanderlich gegebenen wirthschaftlichen Faktoren; und wenn es dies nicht thut, dann mag seine Rechnung technisch noch so richtig sein, für die Bolkswirthschaft liefert fie unbrauchbare Resultate.

Ein solcher Technifer, ausgerüftet mit der Allmacht und der Kasse bes Staats, steht in Gefahr, in die Rolle des ebenfalls sehr genialen Doctor Faust zu verfallen, von dem Mephisto bei Göthe saat:

"So ein verliebter Thor verpufft Euch Sonne, Mond und alle Sterne Zum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft."

Damit soll burchaus nicht gesagt sein, daß alle Techniker überhaupt, und die Forsttechniker in dem weiland Herzogthum Nassau insbesondere, Genies oder Thoren wären. Weit entfernt, einem ganzen Stande oder einzelnen Personen zu nahe zu treten, will ich nur auf die Gefahr aufmerksam machen, welche sich aus einer nicht gut geregelten Stellung mit Nothwendigkeit entwickelt und die einem preußischen Regierungspräsiehenten zu dem so bitter angegriffenen, aber wahrhaft wirthschafts

lichen und politischen Ausspruch veranlaßte: "Jeder Techniker muß seinen Herrn haben." Die Staatsgewalt darf sich ebensowenig den Techniker über den Kopf wachsen lassen, wie der Privat=Bauherr, Bergbautreibende, Fabrikant u. s. w., widrigenfalls der Staat oder die bürgerliche Gesellschaft ebenso sicher Schaden leidet, wie der Privat= unternehmer.

Es hat allerdings in Deutschland eine Zeit gegeben — die Zeit ber Zunft und bes Schutzolls — wo ein Jeder glaubte, sein Urtheil unterordnen zu muffen dem der "Leute von & ach". Auf dem Gebiete der Handelspolitik verstand man unter den "Leuten von Fach" bie Interessenten; und die letteren erachteten es fehr in ihrem Interesse, wenn sie, als Broduzenten, sich mit dem Staat, als Urheber des Rolltarifs, vereinigten zu einer Cooperation, beren 3med barauf gerichtet war, einerseits ausländische Concurrenz abzuwehren, andererseits auf gemeinschaftliche Rechnung bes Staats und ber Fabrikanten bas einheimische Bublifum für seine Consumtion möglichst hoch zu besteuern; und zwar die Abwehr der auswärtigen Concurrenz und die Ausbeutung bes einheimischen Bublifums zu fteigern nach Maggabe ber Schutbedürftigkeit des betreffenden Industrie - Zweiges des Inlandes; d. h. je schlechter die Leiftungen des letteren maren, und je weniger er nach ben unabänderlich gegebenen natürlichen Boraussetzungen des Landes im Stande mar, etwas zu leiften, besto mehr mußte man ben Gingangszoll gegenüber dem beffer und billiger produzirenden Auslande erhöhen.

Es war die höchste Zeit, daß dieser Köhlerglaube durch die energischen Bestrebungen der Freihandelspartei vom Throne gestoßen wurde,
sonst würde am Ende die Petition der Lichter-Zieher um Prohibition
der Sonne, weil diese das Licht ohne alle Kosten produzire, während
sie mit großen Unkosten arbeiteten, Erhörung gefunden haben. Denn
diese biederen Lichterzieher waren ganz unzweiselhaft "Leute vom Fache".

Man hat seitbem eingesehen, daß man die Interessenten, welche in der handelspolitischen Frage Partei sind, hören soll und muß—wie ja auch in Rechtssachen der Richter eine jede Partei hört— daß man aber nicht die Partei zum Richter machen darf, zum Richter in eigener Sache.

Ein Reft jener Zeit ber Zunft und bes Zopfes ift die Anbetung bes Technifers als "Mann von Fach, ber alle Prüfungen

bestanden." Der praktische Engländer prüft nicht den Schuster, wieviel er studirt hat, sondern er prüft den Stiefel, ob er gut sitzt, gut ausssieht und sich wasserdicht und dauerhaft bewähre. Er bescheidet sich, von der Technis nichts zu verstehen, allein er vindizirt sich das Recht, die Produkte derselben zu kritisiren und zu beurtheilen, als allein competente, erste und letzte Instanz darüber, ob die Leistung seinem Bedürfnisse entspreche, oder nicht, und ob die von ihm zu maschende Gegenseistung die Kräfte seiner Kasse nicht übersteige.

Dies ist die Stellung des Einzelnen zum Techniker, und es sollte von Rechts und Vernunftwegen auch die Position der wirthschaftlichen Gesellschaft zu demselben sein.

Awei Beispiele mogen die Sache naher illustriren: Wir unaludlichen Bewohner der deutschen Territorien, in welchen die Staatsgewalt, gegen eine jährliche Bauschsumme von minimalem Umfange, das Bostregal an den Fürsten von Thurn und Taxis veräußert und bamit bemfelben die Gewalt gegeben hatte, ben öffentlichen Berkehr für feine Brivatkaffe nach Belieben zu befteuern, führten zur Begründung ber Bitte, dag ber von unseren Landesherren gegen uns ausgestellte Raperbrief nicht wieder erneuert werden moge, unablässig aus, wie fehr wir unter der Privat-Fiskalität, dem Monopol und der Bielföpfigfeit der Boften in Deutschland litten, wie weit wir hinter England, Frankreich und Amerika, ja felbst hinter Spanien, Portugal, Belgien und ber Schweiz zurud seien. (Siehe meine "Boftalischen Studien eines Unpoftalischen" in der Bierteljahrsschrift für Boltswirthschaft, 1865, Band XII. S. 1 bis 29.) Unfere Ausführungen fanden an der damals makaebenden Stelle fein Behör. Man fagte uns: "Ihr feib feine postalischen Techniker; und beshalb versteht Ihr diese Dinge nicht; die verstehen selbst wir faum." "Aber, erwiederten wir, wir feben menigstens soviel, daß wir schlechter und theurer bedient werden, als Undere, und daß darunter unfere wirthschaftlichen Interessen leiden; um das zu verstehen, hat man nicht nöthig, ein-postalischer Techniker Wir warnten vergeblich den Taxis'schen Bost = und Fistal= Der souveran gewordene Techniker hörte nicht auf uns. Die Folge war, daß die erfte Erschütterung das thonerne Bild von seinem Biedestal herunterwarf und in Trümmer zerschling. Es ware vielleicht für den Technifer beffer gewesen, er hatte die Stimme der Boltswirthschaft nicht so stolz überhört. Ein zweites Beispiel:

Einen und nicht den geringften (wenngleich im Augenblick vielleicht noch nicht überall den hervorragenosten und markirtesten) Bestandtheil der Rlagen über Wohnungenoth bilden die Beschwerden über amectwidrige Ginrichtung der Wohnraume, welche den wirthschaftlichen Beburfnissen des Bublitums nicht entsprechen. Das Publitum beschuldigt Die Bauunternehmer; und lettere versuchen es, die Schuld auf die Bautechnifer abzumälzen. Die einen wie die andern mögen nicht ganz ohne alle Schuld sein. Die Hauptschuld trägt ohne Zweifel bas Bublitum selbst, d. h. berjenige Theil der bürgerlichen Gesellschaft, welcher ben Produzenten die Saufer abkauft, welcher fie bem Eigenthumer Diese (bie Wohnungsconsumenten, wenn ich fie so nennen abmiethet. barf) haben die Wohnungsfrage ju wenig ftudirt. Gine gewisse geistige Trägheit, welche fich zu versteden weiß hinter ber Achtung vor der technischen Autorität, hinter dem Respekt vor den "Leuten von Fach", hielt fie bisher bavon ab, ihre Bedürfniffe zu conftatiren, die Mittel au ihrer Befriedigung fich felbft flar zu machen, ihre Buniche feftaustellen und fie bem Bauunternehmer und bem Bautechnifer in einer Form, welche weder Miftverständnig noch Migachtung geftattet, fundzugeben, den Staat zum Aufgeben veralteter Borfchriften seiner Baugesetzgebung und gemeinschädlicher Saltung seiner Baupolizei, welche awischen Baffivität und Bielregiererei bin = und herschwankt, die Ge= meinde zu einer vernünftigen Regelung ihres Haushalts und ihres Berhaltens zu Bauunternehmungen zu veranlassen.

Das Publikum erntet nun die bösen Früchte seines Irrthums, daß es glaubte, diese Frage sei nur eine technische, während sie eine volkswirthschaftliche im eminentesten Sinne des Worts ift, und die Schwierigkeiten, welche der Staat und dessen Gesetzgebung und Baupolizei-Verwaltung auf diesem Gebiete noch machen, sicherlich den vereinten Anstrengungen eines in sich klaren und intelligenten Publikums Widerstand zu leisten auf die Dauer außer Stande sein würde.

Ich glaube, diese Beispiele genügen, um darzuthun, daß es gleich sehr im Interesse der Technik, wie des Publikums liegt, wenn sich die Volkswirthschaft durch die technische Seite, die gewisse Fragen haben, oder welche ihnen gegeben und als abschreckendes Medusenhaupt geflissentlich nach Außen gewendet wird, nicht blenden und nicht abschrecken läßt durch das Zünftige: "Odi profanum volgus et arceo!" auch solche Gegenstände ihrer Gerichtsbarkeit zu unterwerfen.

Die Bolkswirthschaft muß ihre Eroberungszüge sowohl auf das juristische, als auf das militärische Gebiet ausdehnen. Denn beide bedürfen ihres Beistandes. Sie darf sogar die Theologie nicht verschonen, wenn sie in wirthschaftliche Dinge übergreift, wenn sie die wirthschaftliche Thätigkeit durch den Bann der kanonistischen Weltzanschauung erstarren machen, wenn sie die wirthschaftliche Freiheit durch das Institut der todten Hand unterdrücken will, oder wenn sie die Kanzel misbraucht, um gegen die Fabrikanten zu donnern.

Johannes Scherr in seiner "Geschichte ber beutschen Rultur und Sitte", einem geift- und stoffreichen Buch, an welchem ich nichts zu tadeln habe, als daß es die wirthschaftliche Entwickelung und beren Wechselwirkungen gegenüber ben übrigen Zweigen menschlicher Kultur sehr ftiefmütterlich behandelt - freilich die ältern "Sittengeschichten" ignoriren die wirthichaftliche Rulturgeschichte ganz, und insofern markirt Scherr immerhin einen Fortschritt - unterscheidet in Deutschland brei Berioden der Rultur: erstens die romantisch = katholisch = korporative Zeit des Mittelalters; zweitens die theologisch protestantisch = abfolutiftische Zeit ber Territorialftaaten feit ber Reformation; brittens die wirthschaftlich und menschlich freie Zeit, als beren Markfteine gegenüber ber vorhergehenden Epoche er Leffing, Friedrich ben Großen und Rant bezeichnet - bie Zeit, die nach burgerlicher Freiheit, politischer Ginheit und nationaler Unabhängigkeit für gang Deutschland zu ringen beginnt und diesen Rampf in geometrischer Brogreffion vertieft, ausbehnt und verftärft.

Im Wesentlichen überzeugt von der Richtigkeit der Scherr'schen Eintheilung, möchte ich sie auch anwenden auf die Kulturgeschichte, auf die Geschichte der wirthschaftlichen Entwickelung des Waldes in Deutschland.

Ich betrachte hier den Walb natürlich nicht mit den Augen eines Naturforschers oder des Technikers, sondern mit denjenigen des Volks-wirths und des Kulturhistorikers; und ich kann ein Bedauern nicht unterdrücken darüber, daß der Walb bisher zu wenig von diesem Standpunkte betrachtet worden ist, daß sich um ihn vorzugsweise nur zwei Menschenklassen kümmerten, nämlich erstens die Techniker, die zuweilen den Wald nicht als Mittel, sondern als Selbstzweck behandeln, welche die Menschen als des Waldes und nicht den Wald als der Menschen halber vorhanden betrachteten und die ihr grünes Heiligs

thum profanirt glaubten, sobalb nur eines, ber zünftigen Kaste nicht angehörigen Menschen Fuß denselben betrat, und zweitens passionirte Jäger, welche den Wald als Wildbahn ansehn, indem sie vergessen, daß die Forstwirthschaft durch ein übermäßiges Hegen des Wildes nicht minder bedroht ist, wie die Feldwirthschaft und daß, wenn man in gewissen kleinfürstlichen Territorien den Leibjäger des Fürsten den Gemeinden als Waldwirthschafts- und Forstschuzbeamten für ihre Communalwaldungen aufzwang, dies in der That nichts anderes hieß, als den Bock zum Gärtner machen.

Gerade an der Jagd kann man deutlicher, als an irgend einer anderen Institution sehen, wie sich eine von Haus aus vernünstige und gemeinnützige Einrichtung in ihr Gegentheil verwandelt, wenn sie sich lossagt von allen wirthschaftlichen Grundsätzen, wenn sie hinter der Entwickelung der wirthschaftlichen Kultur zurückbleibt und sich zuletzt in einen geradezu bewußt seindseligen Gegensatz zu dieser Kultur und der modernen Welt überhaupt hineinversetzt.

"Es erben sich Gesetz und Rechte, Wie eine ewige Krankheit fort, Sie schleppen vom Geschlecht sich zum Geschlechte Und riiden sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unfinn, Wohlthat Plage. Weh Dir, daß Du der Enkel bist!"

Als die Wehrkraft und das Waffenrecht in Deutschland aufhörte, allgemein zu sein, als das Waffenhandwert und der Kriegsbienst zünftig ward, da war der Bauer, namentlich bei stark parcellirtem, im Gemenge liegendem Lande und bei zerftuckeltem Grundeigenthum, außer Stande, fich gegen bas, besonders in und nach bem dreißigjährigen Kriege, in den neu geschaffenen Bufteneien sich mächtig mehrende Wild zu schüten. Er wandte fich an seinen Territorialheren und beffen waffengeübtes Hofgesinde, an die Edelleute und sonstige, des Waidwerks fundige Männer mit ber Bitte um Schutz des bäuerlichen Gigenthums gegen die Berheerungen burch den Wildstand. Die Bitte fand Erhörung; die herren jagten auf dem bäuerlichen Gigenthum; die Bauern dienten als Treiber. Die Jagd mar damals eine Wohlthat für den Bauer. Allein die Wohlthat ward Plage, als die landwirthschaftliche Rultur wieder ftieg, und das Wild der Rultur weichen follte. Da intervenirten in diesem burch die Natur ber Dinge gegebenen Entwickelungsprozesse die Jagdherren gewaltsam zu Gunften des Wildes und zu Ungunften ber Rultur. Sie vindizirten fich ein Jagdrecht und verwandelten die Treiberdienste, welche ber Bauer in seinem eigenen Intereffe, jum Schute feines Eigenthums geleiftet hatte, in "Jagdfrohnden"; ben Bauern wurden fortlaufende Nummern mit Rreide auf ben Ruden gefdrieben; fie murben nummerweife, wie Straflinge, jum Treiben aufgerufen; man gab ihnen hölzerne Rlappern in die Band. Rlapperten fie nicht, wo fie flappern follten, wurden fie geprügelt und eingesteckt: flapperten fie, wo fie nicht flappern follten, - besgleichen. Alles habe ich noch vor fünfundzwanzig Jahren in dem damaligen Herzogthum Naffau mit eigenen Augen gesehen. Und das Alles ge-So bedugirten es wenigftens die bafür beichah von Rechtswegen. gahlten Hoffuriften des fiebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Man hat nur nöthig, einen biefer voluminofen, grun eingebundenen Folianten ober Quartanten in die Band zu nehmen, um fich zu überzeugen, wie schlecht es mit dem Titel biefes Jagdrechts bestellt ift. Beispielshalber führe ich aus ber Bahl berfelben an: "Johann Abam Fregherrns von 3cfftabt, Churbaierifchen Wirklichen Geheimbden Raths, Gründliche Abhandlung von den Jagdrechten, wie fich folche aus benen allgemeinen, natürlichen, und besonderen Staatsrechten erweisen lassen; mit einer Borrede von dem verschiedenen Zustande der Jagben bei ben Römern und Deutschen und einem Anhange von ben neuesten und mehrentheils ungedruckten Churmainzischen, Churbaieri-Erzherzoglich Defterreichischen und anderen Jagdordnungen" (Mürnberg 1749). Dieser 700 Seiten ftarke Quartant hat die Absicht, barzuthun, daß das Jagdrecht auf dem ganzen Gebiete des Landes ausschließlich ben Territorialherren und sonft Niemandem zuftehe, daß aber namentlich der Grundeigenthumer gar feine Berechtigung habe. Argumentation ist folgende: "Das Jagdrecht ift feine Servitut, fondern ein Regal. Der Raifer hat daffelbe von jeher auf ben faiferfichen Lehngütern, in den Reichsforften und auf anderen öffentlichen Grundftuden geübt. Allein auch die Brivatguter maren schutbedurftig; und baraus ergab fich ein ausschlieflicher kaiserlicher Wildbann über alle öffentliche und Brivat grundftucke als Regal ober Borrecht bes Da nun mit der Ausbildung der Landeshoheit die mit den Territorialverhältniffen zusammenhängenden Regalien und Brivilegien auf die Reichsftande übergeben mußten, so eigneten sich fraft dieses

Rechtes und in Anbetracht, daß der Wildbann nicht unter die Que behörungen ber Grundstücke gezählt werben barf, gleichwohl aber boch auch einen herrn haben muß, weil ansonsten ber Unterthan ohne allen Schutz fein murbe, die Stande bes Reiches bas Jagdregal ober ben Wildbann auf dem gesammten Grundeigenthum ihrer Unterthanen aus bemfelben Grunde an, aus welchem folches ehemals ber beutsche Raifer behauptet." Wie leicht es sich ber Jagdjurist mit ber Argumentation macht, beweist folgende Stelle: "Den Beweis diefes Sates (bak es so allaemeines Berkommen und Reichsgebrauch sei), welcher eine weitläuftige Sammlung der hierher gehörigen Stellen aus den Belehnungsbriefen, rechtlichen Gutachten und Reichsgeschichten erforbert, übergebe ich hier der Kürze wegen mit Aleiß: er findet sich aber in meinem zehnten Opusculo und in meiner oft angezogenen Deduktion; sonderlich trifft man in der letteren so viel bundige Beweisgrunde an, daß man feine weitere Ueberzeugung erlangen wird."

Ich habe sowohl das Opusculum als auch die Deduktion nachgesehen, daselbst aber auch nichts gefunden als die (auch heutzutage zuweilen noch bei parlamentarischen Rednern vorkommende) beliebte Phrase, die Sache sei "ganz klar" und bedürfe deshalb keiner Beweissührung.

Eventuell zieht der Jagdjurift zur Rechtfertigung die "salus publica" (das öffentliche Wohl) an, welche ihrer elastischen Natur wegen zur Beschönigung eines jeden Unrechts wohl zu gebrauchen ist. Er behauptet nämlich, um der allgemeinen Wohlsahrt, sowie der öffentslichen Ruhe und Ordnung halber seien die Territorialfürsten "den obshabenden Regentenpflichten gemäß" genöthigt gewesen, sich das Jagdzregal anf allen Gütern ihrer Unterthanen anzueignen.

Hier sieht man deutlich, wie solche Krankheiten der Rechtsverbilbung und der wirthschaftlich rückschreitenden Metamorphose in verstommenen Zeiten entstehen. Die Unsicherheit während des Interschumes und später die Verwüstungen des dreißigjährigen Krieges machten den Grundeigenthümer schutzbedurftig. Man benutzte die Geslegenheit, aus dem Supplikanten einen Sklaven zu machen. Dienstebestissene Juristen waren flugs bei der Hand, aus dem Vereiche des Eigenthumsbegriffs ein Stück heraus zu tranchiren und es angeblich dem Kaiser zuzutheilen. Aber der deutsche Kaiser, welcher sein Jagderecht auf die Banns und Reichssorsten beschränkte, ist diesen Rechtsstünstlern nur ein vorgeschobener Strohmann. Demgemäß lassen sie

denn auch den Kaiser alsbald wieder verschwinden. Das herausgesschnittene Stück der Eigenthumsbefugnisse, die Ausübung der Jagd, ist nun herrenlos. Einen Herrn muß es aber doch haben. Wäre es da nicht das natürlichste, man ließe es sich wieder mit dem Grundeigensthum consolidiren? Gott bewahre; wozu hat man es denn davon gestrennt? Lieber soll es Jemand haben, den es gar nichts angeht, — nämlich der neue Territorialherr; und da man sieht, daß das doch wohl kein Rechtstitel ist, so zieht man denn noch ein wenig "StaatssNothrecht", salus publica, öffentliche Ruhe und allgemeine Wohlsfahrt an den Haaren heran, — und die Verletzung des Grundeigensthums ist fertig.

Hundert und mehr Jahre später haben die Vertheidiger derselben schon jene schwächliche Nothbehelse vergessen. Die Sache ist ja schon verschönert durch den Rost der Jahrhunderte. Wan bezeichnet Diesienigen, welche die Machtvollkommenheit des Grundeigenthums wieder herstellen, welche dasselbe von einem verunstaltenden Auswuchs reinigen wollen, als "Feinde des Eigenthums". Zuerst verletzt man das Eigenthum und dann giedt man sich das Ansehen, als vertheidige man dassselbe, indem man eine durch Mißbrauch der Territorialstaatsgewalt bewirkte Störung und Beeinträchtigung der wirthschaftlichen Entwickelung des Grundeigenthums in Schutz nimmt und im Kampse zwischen "Wild" und "Kultur" sich auf die Seite des Wildes stellt.

Der Jagdjurift von 1749 giebt noch zu, daß es ehebem anders gewesen sei und daß "viele Jahrhunderte hindurch vordem die Jagd von den Besitzern der einzelnen Grundstücke als Zubehör von Grund und Boden geübt worden sei". Er weiß sich aber unter Berusung auf die moderne Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts geschickt über diese veralteten Zustände hinauszuhelsen. "Es mag Dem inzwischen sein, wie ihm wolle, so sind doch in unseren aufgeheiterten (sic!) und ruhigen Zeiten diesenigen Mißbräuche, welche sich bei dieser Verwirrung" (der naturgemäße Zustand der Vereinigung der Jagd mit Grund und Boden heißt in dieser aufgeklärten Zeit Verwirrung!) "wider die rechtmäßige Beschaffenheit dieses hohen Regals in Deutschland eingeschlichen, glücklich gehoben und in einen billigen Gebrauch verwandelt worden, so daß diesenigen nunmehr gar schsechten Trost sinden werden, welche das Jagdregal aus solchen Gründen bestreiten wollen!" So Herr von Icksabt 1749.

Hundert Jahre später leugnet der kleinfürstliche Jagdjurist gegensüber den Ständen, wie dies in Nassau während des erbitterten Jagdstrieges der zwei letzten Decennien vor 1866 geschehen, daß es jemals anders gewesen, daß die Jagd jemals Pertinenz des Grundeigenthums war; er behauptet, sie sei ein geheiligtes und wohlerwordenes PrivatsRecht, kraft dessen das Grundsstück eines jeden Unterthanen eo ipso Bestandtheil des Leidgeheges und somit zur Fütterung des hochfürstlichen Wildstandes verpflichtet sei.

Der kleinfürstliche Jagdjurist von 1749 beruft sich auf die öffentliche Wohlsahrt und die Auftlärung, welche er sogar "Ausheiterung" nennt. Der kleinfürstliche Jagdjurist von 1849 beruft sich gleich Shylod nur auf seinen Schein, auf sein vermeintliches Recht. "Fiat justitia", schreit er, "pereat mundus"; der Hirch und die Sau hat Recht, der Mensch und sein Eigenthum hat Unrecht.

Ein neuer Beleg, wie der Kampf zwischen Kultur und Unkultur, sobald man sich beiderseits der Gegensätze klar bewußt worden ist, einen antisocialen, menschenfeindlichen Charakter annimmt.

Indeffen fehlte es auch in der "aufgeheiterten" Zeit von 1749 nicht an Atrozitäten. Der Churbaierische Wirkliche Geheimbbe Rath beduzirt weiter, daß zwar die Wildpretdiebe und Begeräuber das erfte Mal, da man sie betrifft, "gemeiniglich mit der Todesstrafe noch verschont werden", daß jedoch "woferne solche Umstände mit der That verknüpfet find, welche das Berbrechen noch schändlicher machen (3. B. wenn ber Thater gefährlicher Weise, damit man ihn nicht kennet, und er also seiner Bosheit besto fühner pflegen moge, sich im Gesichte geichmargt, ober mit einer Nebelkappe, oder großem Bart, ober langen, zur Verbergung ihrer Rohre tragenden ungewöhnlichen Röcken, ober funften auf irgend andere Weise sich verstellet hat), weder nach natürlichen noch nach burgerlichen Rechten im Geringften zu bezweifeln stehe, daß alsdann auch das erste Mal, und um so viel mehr das zweite, das britte, et catera Mal, auf die Tobesstrafe erfamt werden moge: daß diejenigen, welche die Wildpretdiebe und Begeräuber aufnehmen und verhehlen, eben dieselben Strafen verdienen, welche für jene bestimmt find, - also auch den Tob -; und daß endlich, wenn ber auf der That betroffene Wildbieb die Flucht ergreift, die fürstlichen Forstbedienten das Recht haben, nach ihm zu ichiegen und ihn gu lähmen: wenn berselbe aber in solchem Falle gar tobt geschossen werde,

so sei die Schuld nicht dem Forstbedienten, sondern ihm selber beizumeffen." Wahrscheinlich sollte er sein Fortlaufen so geschickt und kunstzgerecht einrichten, daß der Schuß an einer Stelle traf, wo er ihn blos lähmte, aber nicht töbtete. Berstand er nicht, sich hierauf einzurichten, so war das seine Sache.

Um bieselbe Zeit, da Friedrich' der Große\*) in Preußen regierte und Wolfgang Göthe in Frankfurt geboren wurde, da in Deutschland Klopstock's Wessias und in Frankreich die Encyclopédie von Diderot und d'Alembert erschien, publizirte und vertheidigte ein deutscher Rechtsgelehrter, der hochgestellte Beamte eines deutschen Kurfürsten in einer Schrift, deren Widmung ein regierender deutschen Hurfürsten in einer Schrift, deren Widmung ein regierender deutschen Hurfürsten in einer Schrift, deren Widmung ein regierender deutschen Hurfürsten in anzunehmen geruhete, solche Sätze, wie die obigen, indem er zugleich behauptete, man lebe doch wirklich in recht angenehmen, "aufgeheiterten" und menschlichen Zeisten! Welche Gegensätze und welch ein Wink mit dem Zaunpfahl für die Andeter der guten alten Zopf-Zeit, für die laudatores temporis acti.

Auch die Rechtfertigung der Jagdfrohnden, die ursprünglich der Grundeigenthümer kraft eines kündbaren und freiwilligen Pakts, — (Leistung gegen Leistung — nämlich Leistung des Jagdherrn: Bertilgung des Bilds — Gegenleistung des Bauern: Beihülse durch Treiben u. s. w. —) prästirte, ist interessant. Auch sie werden aus dem wirthschaftlichen und privatrechtlichen Gebiete losegelöst und zu einer Unterthanenpflicht gemacht. An die Stelle der freien Uebereinkunft wird hier, wie dies ja heutzutage unsere Socialpolitiser für alle Lohnverträge zu wollen scheinen, der Zwang durch die öffentliche Gewalt gesett. Dies ist nicht mehr schwer, nachdem man die Jagd zu einem Herscher-Recht, zu einem Regal, erhoben hat. Die Regalitätswirthschaft, die das sin-

<sup>\*)</sup> Friedrich der Große war, beiläusig bemerkt, derjenige deutsche Monarch, der zuerst, im Gegensatz zu dem Geschmack der Höfe seiner Zeit, sofort nach seinem Regierungsantritt, die Jagdbeschwerden abstellte. Er zog vier Reviere der Hühnerziagd ein und gab Aecker, Wiesen und Hitungen zurück, eine große Anzahl von Hirschen und Reulern ließ er schießen; und wenn er Jagden bestätigte, die sein Bater verliehen, behielt er sich immer doch vor, das Wild abschießen zu lassen, sobald es für die Landwirthschaft nachtheilig werde. Siehe Leopold Ranke, Neun Bücher preußischer Geschichte. Buch IV. (Bd. II. S. 53.)

kende Mittelalter erzeugte und auf den Territorialstaat der neueren Zeit übertrug, hat überhaupt unsere wirthschaftliche Entwickeling geshemmt und unser Staats und Finanzrecht verwiert; irgend ein vers nünftiger rechtlicher oder wirthschaftlicher Begriff läßt sich mit dem "Regal" überhaupt nicht verbinden. (Siehe: Dr. Hermann Strauch, "über Ursprung und Natur der Regalien". Erlangen 1865; eine auch für Volkswirthe sehr lesenswerthe kritische Schrift.)

Unser Churbaierischer Birklicher Geheimbbe Rath, nachdem er beducirt hat, das Jagdrecht sei keine privatrechtliche Servitut, sondern ein wirkliches Regal, fahrt dann fort:

"Die Fürsten und Stände des Reichs sind durch ein allgemeines Herkommen und einen langen Gebrauch vermöge ihrer landesherrlichen Hoheit besugt, bei Ausübung ihrer Regalien, welche keine beständige und fortwährende Arbeit erfordern, ihre Unterthanen zu Frohndiensten aufzubieten." Bergeblich erwarten wir für diese kühne Behauptung irgend einen Beweis. Herr von Ickstadt giebt eben einmal keine Beweise, und wenn sie so billig wären, wie Brombeeren. Er sagt:

"Ich nehme biesen Satz als einen Lehrsatz aus bem Staatsrecht ohne Erweis an, weil er durch den notorischen Gebrauch in Deutsch- land außer Zweifel gesetzt wird. Und wahrhaftig geziemt es sich nicht, - daß Diejenigen, welche so große Bequemlichkeiten von dem landes- herrlichen Schutze genießen, denselben einige kleine Unbequemlichkeiten versagen." Wem das kleinfürstliche Regal so bequem das Fell über die Ohren zieht, der wäre ein wahrer Unmensch, wenn er die Mit- wirkung zu diesem eblen Waidrechte blos deshalb weigern wollte, weil ihm dieselbe einigermaßen unbequem ist.

Man sieht bentlich, wie es ging: Das territorialherrliche Jagdrecht wurde um der öffentlichen Bohlfahrt willen, oder wenigstens unter Berufung auf dieselbe durch die legissative Gewalt des Landesherrn als Regal, als Bestandtheil des öffentlichen Rechts, als Ausfluß der Regierungsgewalt, welche sich natürlich über das ganze derselben unterworfene Territorium erstreckt, constituirt. So stellt es noch Herr von Ickstadt dar. Ebenso andere auf Beranlassung und Namens der Territorialherren schreibende Autoren "über die Jagdrechte" aus dem siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert. So er = wirbt der Territorialherr die Jagd und die Jagdsfrohnden.

3m neunzehnten Jahrhundert, als sich herausstellt, daß diese Gin=

richtungen nicht mehr vereinbar sind mit dem Stande der Land = und Forstwirthschaft, mit der ökonomischen Kultur in Deutschland überhaupt, da ändert man plößlich seinen Besitztitel. Da soll die Jagd nicht mehr ein Regal und juris publici, da soll sie eine Servitut und juris privati sein. Da soll die gesetzgebende Gewalt, welche doch laut obiger Zengnisse dasselbe eingeführt hat, durchaus nicht berechtigt sein, das Jagdrecht abzuschaffen. Was um der öffentlichen Wohlsahrt willen errichtet war, das sollte nicht um der öffentlichen Wohlsahrt willen abgestellt werden können. Denn nun war es plößlich juris privatissimi, ein auf Privattiteln beruhendes jus quaesitum des Dynasten, welches ohne dessen Einwilligung gar nicht beseitigt werden konnte, und mit derselben nur gegen Zahlung einer möglichst hoch gegriffenen Entschädigungssumme.

Ich spreche hier natürlich nur von denjenigen Jagden, welche ihren Ursprung aus jenem landesherrlichen Bald- und Jagdregal absleiten, welchem auch die gegenwärtige Staats-Aufsicht über die Privat-Baldwirthschaft ihren Ursprung verdankt. Daß es neben jenem Jagdrechte der Territorialherren auch Jagdrechte von Privatpersonen giebt und gab, welche auf onerosem Privat-Titel beruhen und von der Gesegebung zu respektiren sind, kann kein Rechts- und Geschichtskundiger bestreiten. Aber etwas Anderes ist es mit den dynastischen Jagdrechten, welche z. B. in Kurhessen und Nassau das ihrige beigetragen haben, um die Kluft zwischen Land und Opnastie zu erweitern, bis zum Zer-reißen der beide zusammenhaltenden Bande.

Man verzeihe mir diese Jagdepisode. Ich hoffe, man wird sich, wenn auch nicht jetzt, dann doch im spätern Berlause unserer Auseinsandersetzungen, überzeugen, daß sie keine Abschweisung von unserm Gezgenstande ist. Borläusig aber wollen wir gegenwärtig schon bemerken, daß die jetzigen Befürworter der Bevormundung, Bergewaltigung und Unterdrückung des forstlichen Grundeigenthums und seiner wirthschaftslichen Rechte, ebenso, wie vor hundert Jahren der Churdaierische Wirklichen Geheimbde Rath von Ich stadt und seine Gesinnungsgenossen in Befürwortung der Kränfung des landwirthschaftlichen Grundeigenthums, sich auf die öffentliche Wohlfahrt berufen, die jedes Mal herhalten muß, wenn wirthschaftliche Rechte und Interessen selnzelner gekränkt werden sollen.

Alfo nicht mit ben Augen bes Technifers und bes Jägers, sonbern

mit denen des Boltswirths und Rulturhistorifers soll ber Wald betrachtet werden, - ber Bald in seinem Zusammenhange mit bem Menichen und ber Menichheit, die Wechschwirfungen gwischen beiben, seine Bedeutung für ben Einzelnen und für die Gesellschaft: als Majdine zur Produktion von Sola, wie es ben verschiebenen allmälig fich erweiternden und vertiefenden Bedürfnissen der Menschheit bient, jur Feuerung, jum Rochen, jum Erbauen und jum Ermarmen ber Wohnungen; zur herstellung und Unterhaltung der Transportmittel, ber Wagen, Schiffe, ber Gifenbahnen; zu militairischen Zwecken, namentlich zu Rriegsschiffen; als Rohmaterial für Induftrie und Bewerbe, von dem hölzernen Hanswurft, mit welchem wir als Kind spielen, bis jum hölzernen Sarge, ber uns nach zurückgelegtem Greifenalter zur wohlverdienten emigen Rube befördert, vom hölzernen Rochlöffel bis zum Tafelichrant mit fünftlerischer Bildhauerarbeit, vom einfachen Jahrmarftstrompetchen bis zum vollendeten Conzertflügel: als Werfzeug zur hervorbringung jener gahlreichen Nebennutungen an Leseholz, Gras, Streu und Beibe; für Mast und Bienenzucht; an Eicheln und Bucheckern; an Beeren und Nüffen; an Moosen und Flechten: an Rräutern. Schwämmen und Bilgen u. f. w.

Hier soll der Wald ferner betrachtet werden in seinem Verhältniß zu menschlichen Ansiedelungen und Wohnstätten, in seiner Rückwirstung auf die Bewohnbarkeit und Fruchtbarkeit des Landes und die Gesundheit seiner Bewohner, in seinem Verhältniß zu Dorf und Stadt, zu Mark- und Kreisverband, zu Gemeinde und Staat und wie sich Alles das gestaltet hat während des langen Verlaufes der politischen, sozialen und wirthschaftlichen Entwickelung unseres Vaterlandes, Angesichts der seweiligen Verfassung des Staates und des jeweiligen Zustandes der Sitten, des Rechts, der Landwirthschaft, der Gewerbe und des Handels, der Wirthschaft überhaupt.

Brufen wir nun die Geschichte bes Walbes mahrend jener brei Abschnitte unserer Kulturgeschichte, welche wir im Eingange bes II. Abschnittes ber Darftellung von Johannes Scherr entnommen haben.

Die Forschungen auf bem Gebiete ber Kulturgeschichte unserer eigenen Nation und ihrer Nachbarn sowohl als auch die Agrarverfassung bei einem Theile der slavischen Bölker, welche uns ein Bild unserer eigenen, längst überwundenen Bergangenheit giebt, lassen uns mit einem ziemlich hohen Grade von Gewisheit erkennen, wie sich

allmälig der Uebergang von der Biehzucht zum Ackerbau, von dem Nomadenthume zur Seßhaftmachung vollzogen und wie, nachdem die letztere erfolgt war, sich aus dem gemeinschaftlichen Collektiv-Grundeigenthume Aller das persönliche und vererbliche des Einzelnen heraussgebildet hat.

In einem großen Theile von Rugland gehört noch die Gemarkung ber Gemeinde als solcher. Die Gemeinschaft wird in der Art geübt, baß entweder - bies ift bie altere Erscheinungsform - alle "Seelen" b. h. alle erwachsenen Männer, gemeinschaftlich bauen, gemeinschaftlich ernten und den Brutto-Ertrag nach Kopfzahl unter einander theilen, oder daß — und bies ift die entwickeltere Form, in welcher sich bereits bie Tendeng zu einer mehr perfonlichen Berknüpfung zwischen dem eingelnen Menschen und bem Boben zu erkennen giebt - von Zeit und Zeit, in Berioden von 6, von 9 und von 12 Jahren bie Gemarkung zu gleichen Theilen zur Benutzung an jeden erwachsenen Mann verloost wird, indem man fo viel Stude und Loofe baraus schneibet, als erwachsene Männer da find, so daß die Bortion machet, wenn die Bevölkerung sinkt, und zusammenschrumpft, wenn fie fteigt; - ein Berhaltniß ahnlich dem der fogenannten "Sackader" oder "Haubergs-Genoffenschaften", wie folche noch bestehen in jenem Winkel (zwischen Westphalen, Rhein-Franken und Bessen), wo nahe bei einander die Sieg, die Lahn und die Dill, lettere ein Rebenfluß der Lahn, entipringen, ober um ben Blat mit ben Ausbruden ber beutigen politi= fchen Geographie zu bezeichnen: in dem Sieg-Rreife und dem Dill-Kreise (bem vormals naffauischen Amte Dillenburg). Auch hier befteht noch förperlich ungetheiltes Gesammteigenthum mit einer ibeellen Bruchtheilberechtigung (ahnlich einer Bergmerfs-Rure), welche zur alternirenden zeitweisen Benutzung eines aliquoten Theils, ber durch eine auszuloofende Bargelle reprafentirt wird, bas Unrecht giebt, theil ift jedoch bereits längst personliches, veräußerbares und vererbliches Eigenthum. Nach der Seite der Berson hat sich die Tendenz ber Differenzirung, welche sich in ber entwidelteren Erscheinungsform auch schon in Rufland zeigt, bereits vollzogen, nach der Seite bes Grundftiids noch nicht; letteres hat fich noch nicht losgelöst aus ber gemeinsamen Masse, wohl aber ist dies dem Berechtigungs-Titel ge-Lungen.

Wir schicken die Erwähnung biefer notorischen Magen in ber

Gegenwart noch fortlebenden Formen voraus, um aus ihnen auf die Vergangenheit zurückzuschließen.

Wenn wir in bes C. Julius Cafar Demoiren vom Gallischen Kriege (IV. 1.) lefen: "Ihr Land" (es ift nämlich von dem germanischen Stamme ber Sueven die Rebe) "ift, so fagt man, in hundert Gaue getheilt" (bies ift, beiläufig bemerft, eine bei dem Romer enticuldbare, migverständliche Auffassung der germanischen Cent-Berfassung); "aus jedem derselben lassen sie alljährlich tausend Mann ins Feld rucken; ber Reft, ber zu Saufe bleibt, ernahrt fich und die Anbern. Un ber letteren Stelle giehen bann bas andere Jahr bie gu' Saufe Gebliebenen in den Krieg, und die Andern bleiben wieder zu Hause. Niemand von den Sueven hat ein besonderes Land oder Feld Rur ein Jahr, nicht länger, darf er auf ein und berfelben Scholle figen"; wenn Cafar uns an einer anderen Stelle (VI. 22.) erzählt: "Bei den Germanen hat Niemand gesondertes Grundeigenthum, sonbern die Obrigfeit ober die Sauptlinge weisen alljährlich ben Stämmen und Gefippen, die sich zu einer Gemeinde ober einer Genoffenschaft zusammengethan haben. Grundeigenthum zum Ackerbau fo viel und wo es ihnen gefällt an und zwingen sie, das Jahr darauf, wo anders hinzuziehen", so ruft uns diefe Darftellung lebhaft ins Bedächtnik zurück Alles das, was uns Harthaufen\*) und Andere über die Agrarverfassung eines großen Theiles des heutigen Rufland erzählt haben.

Unsere Philologen freilich, soweit sie der Rechts- und Wirthschaftsgeschichte ihrer eigenen Nation unkundig, vielleicht auch weil sie unseren diederen Altvordern etwas mißgünstig sind, die das "klassische Alterthum", freilich erst, da es schon wurmstichig war und nichts Bessers verdiente, allerdings etwas naturwüchsig grob und plump, in Trümmer geschlagen, — unsere Philologen, sage ich, haben aus Cäsars Schilderung herausdemonstriren wollen, unsere Vorsahren seien damals nichts, als Jäger und Romaden, Bärenhäuter oder Halbwilde gewesen. Dies ist gerade so richtig, wie wenn man ein Gleiches von den heutigen Bauern in Rußland behaupten wollte, vor welchen Cä-

<sup>\*)</sup> Siehe Auguft von Harthaufen: "Die landliche Berfaffung Ruglands, ihre Entwickelung, ihre Feststellung in der Gesetzgebung von 1861." Leipzig, 1866.

sars Germanen noch den großen Vorzug hatten, daß sie weder leibeigen waren, noch es jemals gewesen. Wenn Casar, nicht in der Schilberung dessen, was er gesehen oder gehört, sondern in der Motivirung irrt, wenn er z. B. sagt, die Häuptlinge hätten den periodischen Wechsel der Ackerhuse eingeführt, um den gemeinen Mann bei guter Laune zu erhalten, auf daß ein Jeglicher sehe, er habe gerade so viel Gut, wie auch der Reiche, so darf uns das nicht wundern bei dem hochkultivirten Italiener, dem unsere klimatischen Verhältnisse fremd und unsere damaligen Kulturzustände unbegreissich waren. Glandt doch auch heute noch der Italiener im Durchschnitt, wir hätten stets Schnee und nur hölzerne Häuser (sempre neve e case di legno), was nicht wahr ist, aber sehr viel Geld (ma danaro assai), welches letztere leider auch nicht stets wahr ist. Irren wir doch z. B. in Betreff der russischen Agrar-Versassung oft nicht weniger, als die Italiener in Betreff der germanischen.

Bur Zeit Cafars also beftand bei einem Theile ber Germanen noch jene ländliche Territorialverfassung, welche wir heutzutage in einem Theile von Rufland vorfanden. In einem andern Theile Deutschlands mar damals ichon Hofverfassung (die eingliedrige Sufe). also erbliches Familiengut. Wo aber bis daher noch Flurgemeinschaft bestanden hatte, da brachte die fortschreitende Rultur bald zu Wege, daß die Berloosung aufhörte und daß je ein Loos bei einer Familie verblieb und in ihr forterbte. Gin Loos bestand aus so viel einzelnen Barzellen, als die Dorfflur Gemannen hatte. Man gab diefer Einrichtung den Vorzug, damit nicht etwa der Gine sein ganges Loos in vortheilhaftester, und ber Andere das ganze in schlechtester Lage, son= bern ein Jeder gutes und schlechtes Land promiscue erhalte; und darauf wird fich auch die von Cafar fo ftark betonte Gleichheit der Bornehmen und Geringen (Bell. Gallic. VI. 22.) beziehen. Gobald biese Loofe sich firirten und in Erbgang tamen, entstand neben ben Bofen, oder der eingliedrigen Sufe, die Dorfverfassung mit der in drei Felder (Sommer-, Winter- und Brachfeld) getheilten Gemartung, mit ber in Bewannen getheilten Felbflur und mit der in Parzellen getheilten Bewanne, b. i. die vielgliedrige Sufe. Das Hoffnftem entwickelte fich ba, wo die Fruchtbarkeit des Bodens entweder durchschnittlich nicht groß ober nur an einzelnen gerftreuten Stellen anzutreffen ift, fo daß fich eine dichte Bevölkerung (ohne Sandel und Gemerbe) blos von Ucterbau dort nicht ernähren kann. Die Dörfer mit der vielgliedrigen Hufe gedeihen mehr, wo ein fruchtbares Klima zusammentrifft, mit andauernder Störung oder Bedrohung der öffentlichen Sicherheit, in welchem Falle die Gefahr die Menschen enger zusammenschaart, gerade wie die Pferde einen Areis bilden, den Kopf nach dem Centrum gewendet und den Huf nach Außen, um sich des Angriffes der Wölse zu erwehren. Ein Mittelding zwischen Dorfs und HofsSpstem sinden wir in den Alpen, in der Schweiz, Throl, Salzdurg, Kärnthen und Stepermark, wo die Alm (oder Alp) die Eigenthümlichkeit bildet.

So viel steht fest: Wir finden schon sehr früh bei ben Deutichen, neben und nach jenem heute nur noch in Rufland conservirten Spftem, welches bas primitivfte ber Landwirthschaft, unmittelbar nach bem Uebergange vom Nomadenthume jum festen Wohnsite folgende zu sein pflegt, in Berson und Objekt fixirtes, vererbliches landwirthschaftliches Grundeigenthum; feste Wohnsite, Bofe und Dorfer; geregelte Flurverfaffung und Felbordnung, meift mit Wechselbau nach brei Felbern; Baufer und Scheunen; von letteren, ben Scheunen, erzählt namentlich schon Pytheas von Massilia, 300 Jahre vor Chriftus, man breiche hier wegen Ueberflusses an Regen ober wegen Mangels an Sonne nicht auf offener Tenne, wie in Italien und Sudfrankreich, sondern in großen Säusern. Man hielt vormals Butheas für einen Aufschneiber, eben so gut wie Berodot. Letterer giebt uns ichon eine gang genaue Schilberung von ben Pfahlbauten, die erft in unferen Tagen, 2300 Jahre später, wieder entbeckt worden find, nachdem unfere Afterweisheit mer weiß wie lange über die "naiven" Ergahlungen bes Baters ber Geschichte fich bes albernften Spottes befleißigt hatte.

Während des ganzen Verlaufes unserer Geschichte entwickelt sich unsere Agrar- und Flurversassung, unsere Feldordnung, ohne Eingriffe der Staatsgewalt, nach Maßgabe der natürlichen Voraussetzungen und des Geistes der Nation. Von einer Staatsaufsicht über Landwirthschaft weiß man glücklicher Weise nichts. Die Gesetzgebung des Staatsift hier nur Codification des auf dem Wege der nationalen Rechtsbildung und allgemeinen Kultur-Entwickelung organisch Gewordenen und Gewachsenen, Beseitigung von Hindernissen freier Entwickelung, Heranziehung der anderweitigen, zur Besriedigung der Bedürsnisse der Landwirthschaft erforderlichen Potenzen. Wo der Staat diese Grenzen

überschritten hat, wo er der Landwirthschaft statt des Gesetzes der Natur, sein eigenes aufzwängen, wo er organisatorische Experimente machen, Schöpfungen des Tages und der Laune durchführen, Universals-Arzneien und Bunderkuren anwenden wollte, da hat er Mißersolge, Schimpf und Schande geerntet; und Niemand würde es wagen, dem Staat eine Allmacht über Aecker und Biesen der Privaten zu vinsbiziren, wie er sie in einem großen Theile Deutschlands dis jetzt noch über den Privat-Wald hat und wie sie ihm eine gewisse Schule auch über die Industrie geben will. Es sind nur die wechselsiesen Grundsgerechtigkeiten der Oorffeldmarken, sowie sonstige Ueberbleibsel der vormaligen Flurgemeinschaft, welche den Gegenstand des Consolidationss, Separationss, Gemeinheitstheilungss und Flurservituten-Ablösungs-Versfahrens der Gegenwart bilben.

Während das Grundeigenthum an Aeckern und Wiesen, wie ich oben gezeigt habe, sich aus der Gemeinschaft loslöste, um sich in Person (Subjekt) und Gut (Objekt) -zu differenziren und zu fixiren, um wirkliches, persönliches und erbliches, streng individualisitetes Eigensthum zu bilden, verhielt es sich anders mit Wild, Weg, Weide, Wald und Wasser. Sie eigneten sich ihrer Natur nach entweder weniger, als Aecker und Wiesen, oder gar nicht zum individuellen Eigenthum und blieben daher in der Gemeinschaft. Die Markgen nahme dessen haher in der Flur der Höse oder zu dem Feld des Dorfes gehörte, mit indegriffen die Jagd und den Fischsang, bevor solche, wie oben gezeigt, in Folge der steigenden Gewalt der Landesschoheiten und des Versalls des corporativen Lebens in Deutschland den Territorialherren zustelen.

Die Markgenossenschaft repräsentirte die Gemeinschaft, während die Hufe des Dorfes, gleich der Zelle im Pflanzen- und Thierreich, das Individuum vertrat. Die Markgenossenschaft umfaßte das unangebaute Land, das Land der Natur und der Wildniß, das zwischen den Ansiedelungen der Menschen, seien diese einzelne Höfe oder gesichlossene Dörfer, lag. Sie ergriff Besitz von ihm für alle darin geslegenen Höfe, Dörfer und Ansiedelungen, um es Allen dienstbar zu machen. Märker, d. h. Theilhaber an dieser, ein ganzes Gau oder einen Theil desselben umfassenden Gemeinschaft an Grund und Boden war jeder selbstständige Hausbesitzer. Jeder, der einen Heerd und einen

Brunnen hatte. Jedes Mitglied ber Genoffenschaft hatte einen gleichen Untheil an den Nutungen. Nur Respettspersonen erhielten zuweilen ein doppeltes ober vierfaches Loos, z. B. ber Geiftliche bas Zweifache, der Schirmherr das Bierfache. Jede Mart hatte ihre auf Selbstwer-Das Märkergericht, seinen waltung beruhende Berfaffung. ober Borftand an der Spite, führte die Berwaltung in dem Sinne, daß das gemeinsame und allgemeine Interesse über dem gesonderten bes einzelnen Genoffen ober ber einzelnen Bauernschaft ftanb. mehr bas corporative Leben bes Mittelalters verfiel und bas Bolt wehrlos murbe, befto mehr fühlten bie freien Markgenoffenschaften bas Bedürfniß, fich unter ben Schutz eines Mächtigen zu begeben. Irgend ein benachbarter Dynaft murbe "Walbbote", Borftand ober Boigt, oder Oberrichter. Die alten Formen bauerten jedoch noch lange nachbem bereits ihr Geift entwichen mar, gerade wie die Cafaren in Rom noch lange den Namen und die Solemnität der Republik beibehielten und fortführten, den Ginen als Rinderspiel, den Andern zur Bewissens-Ließ boch Caligula sein Pferd zum Conful mahlen, beschwichtigung. indem er die erschreckten Quiriten troftete, es sei boch immerhin noch nicht fo schlimm wie ein Gfel.

Noch im Jahre 1803 hielt die "Hohe Mart", eine Genossenschaft, die sich um die Spigen des Taunusgebirges placirte, ihr "Wärkerding" ab unter dem Borsitze des Landgrafen von Hessenschaft somburg. Sie hatte ihre Existenz und einen Theil ihrer Autonomie blos deshalb so lange gefristet, weil dort eine Menge kleinerer Territorien, weltliche und geistliche, unter ersteren auch die freie Reichstadt frankfurt und unter letzteren das freie Reichsdorf Soden, durch einander liesen; und weil die Landgrasen von Hessenshourg, die den höchsten Punkt der "Hohen Mark", die Spize des Feldberges, beherrschten, nur ganz kleine Herren waren und nur ein kleiner Theil der Mark in ihrem Gebiet lag. Sonst würden sie wohl auch bald das bloße EhrensPräsidium in eine absolute Herrschergewalt verwandelt haben.

Das Märkergericht hielt Ordnung für die Mark und für deren Beziehungen zu den Markgenossen und zu den Dörfern, welche die Dasen der Kultur bilbeten in dem Meere der Wildniß, so lange bis allmälig diese Dasen sich immer mehr erweiterten und die Wildniß immer mehr verschwand. Das Markland, das wilde, nicht urbare

Grenzland zwischen den Ansiedelungen, hatte erstens wegen seiner Gemeinsamkeit und zweitens weil es nur durch wechselseitiges öffentliches Bertrauen gehütet werden konnte, eine, wie es Roscher ausdrückt, "juristisch-priesterliche Heiligkeit", deren Berletzung schwer geahndet wurde, namentlich wenn sie von einem Markgenossen selbst ausging. Die Strafe ging bis zur Ausstohung und Verbannung aus dem Markverband und bessen Territorium. "Ihm soll der Brunnen zugeschüttet und der Backofen zerschlagen werden."

Daß ursprünglich der Markverband sich über alles Grundeigensthum erstreckte, dafür existiren in der Gegenwart noch eine Menge Spuren; z. B. das Hüterecht über die ganze Gemarkung, selbst über das Privateigenthum, welches nur durch einen Gemeindebeschluß freisgegeben werden kann. Ferner das periodische Berloosen der Wiesensparzellen in Hessen und an anderen Orten.

Mus dem jest baprischen Franken erzählt uns z. B. Ministerial= rath Christian Karl Barth in München (in seinem Werke "Deutschlands Urgeschichte Bb. II. S. 256 u. ff.) Folgendes: "Hier giebt es noch heutzutage sogenannte Wechselwiesen. Der Wiesen-Complex ist nämlich in fo viele Tagewerke getheilt, als es alt-eingesessene Bauerfamilien giebt, und die Tagewerke wechseln jedes Jahr. Sie geben reihum, so daß jeder Bauer jedes Jahr ein anderes Tagewerk mäffert und maht. Dann giebt es bort (in Franken), wo noch bas Syftem ber Dreifelber-Wirthschaft herrscht, Fluren, welche, in der Mitte zwischen verschiedenen Dörfern gelegen, ben Bauerschaften biefer verschiedenen Dörfer in der Art gemeinschaftlich find, daß z. B. drei Dorfichaften in dreijährigem Turnus in beren Benutzung alterniren. Alle drei Jahre kommt eine andere Dorffchaft an die Reihe. Und unter den alt-eingesessen Bauern bieses Dorfes werden wieder die einzelnen nach Größe und Nutbarfeit möglichst gleichen Parzellen zum dreijäh= rigen Genuffe verloost und bebaut, so dag ein Jeder einmal Brach-. einmal Winter- und einmal Sommerfeld hat." Dies ift also heute noch bie deutlich hervortretende Eigenthümlichkeit des alt-suevischen "Ager publicus", mährend in den rundum liegenden Dorfmarken sich schon lange ber "Ager privatus et separatus" losgeschält und durchgebildet hat. (Caesar, de bello gallico IV. 1.)

Aehnliche Berhältnisse finden wir noch, wie uns in dem 27. Bande der Möglinger Annalen, Schwarz (in der Abhandlung: "Beiträge

zur Renntnik ber Landwirthichaft in den Gebirgsgegenden des Hundsrud") erzählt, in einigen Burgermeiftereien ber Kreife Ottweiler und Saarlouis und fast in dem ganzen Rreise Mertig. Nur Haus. Hofreithe und hofgarten ift in Subjett und Objett individuell fixirtes Bersonen= und Brivat=Sonder-Eigenthum. 3m Uebrigen aber ift nicht nur Wald, Weide und Wiesen, sondern auch Ackerland gemeinschaftlich. bem letteren geht es fo: "Alle Grundstücke innerhalb einer Dorfaemarfung", fagt Schwarz, "bleiben einem beftanbigen Uebergang aus einer Hand in die andere, und zwar durch das Loos, unterworfen. Berloofung biefer Grundftude, welche man erbgenoffenschaftliches But nennt, geschieht je nach ber Bewirthschaftungsweise ber verschieben artigen bortigen Dorfschaften auf 3, 4, 9, 12, 14 ober 18 Jahre. Jeber Berechtigte kann nach Belieben sein Antheil sowohl ganz als auch in bestimmten Bruchtheilen veräußern ober verpfänden, ohne daß er im Stande ift. bas spezielle Grundstück, worüber er verfügt, nach-Denn mahrend er bas eine Jahr im Thale baut, ackert er zuweisen. bas nächste Jahr wohl eine Stunde entfernt bavon auf bem Berge. Die ideellen Theile eines Loofes nennt man je nach ihrer Größe: Pflüge, Biertel und Bolle: 1 Bflug = 4 Biertel: 1 Biertel = 48 Rolle. Da inden tein geringerer Bruchtheil als ein halber Bflug zur Berloofung fommt, fo haben Die, welche weniger besitzen, ihre Bolle zusammenzulegen und das ihnen durch die Verloosung Zufallende dann weiter unter einander zu theilen."

Daß bei einer rationellen, intensiven Landwirthschaft, mit Stallfütterung und Düngung, eine solche Agrarverfassung unmöglich ist, bebarf keiner Ausführung; und so ist sie benn auch ohne Einmischung
ber Gesetzgebung und ber Staatsverwaltung, wo sie unmöglich geworben, d. h. überall mit Ausnahme einiger sehr kleiner örtlicher Bezirke,
in Abgang gekommen.

Ich kann diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne die Bemerkung einzuschalten, daß auch die Geschichte des Grundeigenthums in Deutschland und seiner landwirthschaftlichen Andauung und Ausbeutung den, soviel ich weiß, zuerst von Caren aufgestellten und für das Gebiet der Bereinigten Staaten von Amerika historisch begründeten Satz bestätigt, daß es oft nicht der schwere und gute Boden war, welcher zuerst in Angriff genommen wurde, sondern der leichte und schlechte. Es ist nicht nur der in Obigem geschilberte periodische Wechsel des Bebauers,

welcher diese Erscheinung insofern rechtfertigt, als berjenige, welcher nur eine kurze Frist zur Bebauung des Bodens vor sich sieht, schwerslich geneigt ist, sich einer schweren Arbeit zu unterziehen, deren Früchte nur Anderen zugutkommen würden; denn wenn auch dieser periodische Wechsel zu Gunsten eines individualisieren und vererblichen Sigenthums verschwunden ist, so dauert dieselbe Erscheinung doch noch längere Zeit hindurch fort, weil die öffentliche Gewalt noch nicht genug erstarkt ist, um dem Sigenthümer und seinen Erben auf lange Zeit hinaus jene unzweiselhafte Sicherheit des Besitzes zu gewähren, welche allein den Muth, die Thatkraft und den Entschluß zu großen Auswendungen und Anstrengungen weckt und fördert.

Bielmehr kommt dazu noch die Schwierigkeit der Bebauung des besseren Bodens, welche größere Technik, größeres Kapital, größere Intelligenz, größere Kooperation, kurz eine höhere Kultur-Entwickelung voraussetzt.

So occupirte in Deutschland die landwirthschaftliche Rultur vielfach früher bie "Geeft", als bie "Marichen", früher ben leichten Sand- und leichten Lehmboden, als die ichweren, naffen, graswuchfigen, holzbestandenen Niederungen. M. Anton Niendorf, der einen icharfen Blid für landwirthschaftliche Auftande besitzt, hat dies (in seiner Schrift: "Die Ritterguter ber öftlichen Brovinzen Breugens. Ihre historische Entstehung, Entwickelung und ihre foziale Lage in der Gegenwart." Berlin, A. Goldschmidt. 1872) für die Mark Brandenburg überzeugend nachgewiesen. Die "müften Marken" oder "Wüstemarten", welche man hier auf dem Flemming und auf jenen lang geftrecten, fanften Bobenrucken, welche fich zwischen Spree, Savel und Elbe hinziehen, in beinahe derselben Bahl, wie heutzutage noch Dörfer existiren, vorfindet, und beren Existenz man in ber Regel auf Rechnung ber Greuel bes dreißigjährigen Rrieges fest, find nur die ersten Etappen der Landwirthschaft. Man ließ fie hinter sich zurück, sobald die Rultur weit genug vorgeschritten war, um von der Höhe in die Weiden und von den Weiden in die Tiefe herunter gu fteigen. Diefer Niebergang mar wirthschaftlich ein Aufgang, ein Kultur-Fortschritt, welcher sich nicht vollzieht mahrend der Bermuftungen eines dreißigjährigen Rrieges ober in Folge berfelben, sondern nur zu einer Zeit, wo fich bie Technif, bie Arbeits- und Rapitalfrafte, und das wirthschaftliche Leben liberhaupt ansehnlich gehoben haben. Nur

zu einer solchen Zeit konnte man diesen Entschluß fassen und es mit Anssicht auf Erfolg unternehmen, den üppig wachsenden Urwald auszurotten, den Boden durch Bachregulirung, Kanalisirung und Borssluthen zu entwässern, Dämme und Deiche zu errichten, — alles Dinge, welche auch schon eine höher entwickelte und sestgeregelte bürgerliche Berfassung der wirthschaftlichen Gesellschäft voraussetzen. Diese Umsattelung in den Marken mag wohl schon im 14. Jahrhundert ersfolgt sein.

Einen weiteren Belag für die Ansicht, daß der tiefe und schwere Boben erft später angebaut, b. i. aus Bald in Feld umgewandelt worden, finden wir in den Ansiedelungen der Mennoniten in den Rieberungen und auf den Werdern der unteren Weichsel, an den Ufern ber verschiedenen Beichselmundungen und in dem Beichsel-Delta. Ansiedler kamen, abgesehen von einigen Oberdeutschen, vorzugsweise aus den Niederlanden, von wo sie durch die Ketzergerichte des Herzogs Alba vertrieben murben; man theilte fie in die "Feinen" (Strenggläubigen), welche Blämische, und in die "Groben" (Laxeren), welche Friesländer maren. Die Einwanderung erfolgte im Anfang ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts; und es ift uns ausdrücklich überliefert, daß sich die Einwohner vorzugsweise der "Urbarmachung des Ellerwaldes" unterzogen und in Bebauung bisher kulturlofer Sumpfgegenden, sowie in der Anlage von Entwässerungs-Graben und von Windmühlen, welche demfelben Zwecke bienten, ein besonderes Geschick an den Tag legten, fo daß die eingeborne Bevölkerung, welche Anfangs versuchte, "bie Sollander und Taufgefinnten" auszutreiben, weil fie "ben Burgern Abbruch in ihrer Rahrung thaten". fpater bie Zugezogenen um ihrer Wirthschaftlichkeit und Sparsamkeit, um ihres Fleiges und ftillen friedfertigen Wefens willen ichaten lernte, und einsah, daß sie nicht die vorhandene Rahrung absorbirten, sondern neue Rahrungsquellen aufschloffen. (Siehe: Mannhardt, "Die Wehrfreiheit ber altpreußischen Mennoniten", Marienburg, 1863. — C. F. Rhobe, "Der Elbinger Kreis in topographischer, hiftorischer und statistischer Hinsicht", Danzig, Kafemann, 1871.) finden wir um jene Zeit eine ftarte Auswanderung ber Flaminger. Flandern, Hollander und Friesen nach dem "Ofterland", b. h. oftwarts nach Deutschland, wo fie fich in den bis bahin von Wald und Waffer beherrschten Nicderungen als bereits wohlhabende und wirthschaftlich-gebilbete, kulturbringende Ansiedler niederlassen, während heutzutage ber Strom in umgekehrter Richtung fließt, d. i. alljährlich Tausende sogenannter "Holland Sgänger" aus dem nördlichen und westlichen Deutschland — insbesondere aus den hannoverschen Herrsichaften Hoha, Berden und Meppen, aus dem nördlichen Westfalen, aus dem südlichen Oldenburg, aus dem Snadrückschen, überhaupt aus den meisten Gegenden und Landschaften zwischen der Weser und den Niederlanden — in großen Karavanen, oft mit Weib und Kind, nach Holland ziehen, um dem reichen "Mijnheer" den Ernte-Segen seiner Wiesen, sowie seiner Roggen= und Weizen-Aecker einheimsen zu helsen. (Siehe: J. G. Kohl, "Nordwestdeutsche Stizzen. Fahrten zu Wasser und zu Lande in den unteren Gegenden der Weser, Elbe und Ems." Zweite Aufl. 2. Theil, Seite 316 bis 326. "Die Holslands-Gänger.")

Diese Wechselbeziehungen sind auch auf die Gestaltung der Gesichichte des deutschen Walbes nicht ohne Einfluß geblieben.

Bunachft erklaren fie uns, warum es in ben alteften Zeiten eines besonderen Schutes des Waldes, sei es durch Sitte oder Geset, sei es burch Staat oder Gesellichaft (Markgenoffenschaft), gegen bie Ausrottung nicht bedurfte. Denn die Leute machten es fich lieber bequem, als daß fie ben Rampf mider ben Wald versuchten, der für ihre geringen Kräfte damals noch zu schwer war. Augerdem herrschte damals, statt Holzmangel, Waldüberfluß; die klimatischen Bortheile der Balber schienen dagegen noch nicht gebührend erkannt und gewürdigt worden Die ersten Klagen über Holzmangel stammen aus dem zu fein. 17. Jahrhundert, sind jedoch damals nur von lokaler und partikularer Bedeutung. Erft im 18. Jahrhundert beginnt man fich auf Holg-Surrogate zu werfen. Allein biefe Feuerungs-Surrogate, namentlich Torf, Stein- und Braunkohlen, vermögen nur schwer aufzukommen wider bas Holz, bas auch als Heizmaterial feine dominirende Stellung behauptet, wie es dies ja heutzutage in einzelnen industriearmen, eisenbahnlosen und holzreichen Gegenden Deutschlands noch thut.

Das erste Einschreiten gegen die Ausrottung der Wälder in Deutschland finden wir im 13. und 14. Jahrhundert, also lange vor dem Beginn des Holzmangels, und zwar in dem Rheingauer Markwald, dessen Geschichte wir dis hinauf in das 10. Jahrhundert urkundlich versolgen können.

Das Rheingau ift von Haus "Deutscher Königs Boben"; es hatte keinen Territorialherrn, seine Bewohner regierten sich selbst; es gab bort kein Unterthänigkeits-Berhältniß, Jeber, der sich dort nieder- ließ, wurde frei gleich dem Eingeborenen. Man sagte beshalb:

"3m Rhein=Gau Macht bie Luft frei. "\*)

In Folge dieser günstigen Verhältnisse war der Andrang groß, und das landwirthschaftliche Areal reichte nicht aus. Man begann, den großen Wald auszurotten, welcher sich im Norden und Westen des Gaues, von der Waldasse (Waldbach) im Osten bis zur Wisper im Westen, hinzieht und Eigenthum der "Markgenossenossen der große Dain=Rath" oder das "Hain-Geräthe". Dieser Hand "der große Hain-Rath" oder das "Hain-Geräthe". Dieser Hain-Rath versammelte sich Ende des Jahres 1226 an dem Napper Hose und berathschlagte, wie man dem "ausschweisenden Rottungsgeiste" Ein-halt thue. Es wurde beschlossen, von nun an keine fernere "Neurott" im Walde mehr zu gestatten und die Hain-Gerichte mit dem strengsten Vollzug dieses Beschlusses zu beauftragen.

Hier gewährte also gerade die Selbstverwaltung und die genossenschaftliche Macht den stärksten und wirksamsten Waldschutz; und zwar, ich wiederhole es, ohne daß Holzmangel dazu drängte. Die Gründe des Beschlusses waren vielmehr sowohl landwirthschaftlicher, wie auch militärisch-politischer Natur. An der äußern Grenze war nämlich der Wald so eingerichtet, daß er ein undurchdringliches "Gebück" bildete, welches dem Gau zur Vertheidigung gegen die ihn um seine Freiheit beneidenden benachbarten kleinen Dynasten diente. Dann aber wußte man damals schon sehr wohl, daß der Wald nöthig war, um die nach Süden und Südwesten, nach dem Rheinstrom zu abgedachten Weinsberge vor den kalten Nords und OstsWinden zu schützen. So war es denn die große Genossenschaft, welche den Wald conservirte, weil in dieser Genossenschaft das Gesammtinteresse und nicht das Einzelsinteresse vertreten war. In diesem Falle also handelte es sich um den

<sup>\*)</sup> In benjenigen Landschaften, wo die Grundhörigkeit die Regel bildete, galt der umgekehrte Grundsat, nämlich: "Die Luft macht eigen", d. h. schon die that säch liche Niederlassung auf diesem Gebiete, auch wenn die ausdrückliche Erklärung fehlte, machte den zugezogenen Freien hörig. Maurer, "Frohnhöfe"-Bd. II. Seite 70.

Walb auf den Bergen, nicht um den in der sumpfigen Niederung, welschen man bereitwillig der Ansiedelung preisgab, während man alle Ursache hatte, den ersteren zu conserviren.

Bekannt ift, daß Kaiser Heinrich der Siebente, der Luxemburger, welcher 1309 auf den Thron gelangte, kurz danach an den Erblandsforstmeister des bei Nürnberg gelegenen großen Reichswaldes Sancti Laurentii den Besehl richtete, den Wald, welcher theilweise devastirt war, wieder aufzusorsten. (Siehe Pfeil, Kritische Blätter, Band III. Seite 162.)

Allein man darf bei diesem Raifer, welcher, um gewählt zu werben, sogar die Wiederherstellung ber von seinem Borganger Albrecht unterdrückten, zahllosen Rheinzölle den Rheinischen Kurfürsten conzedirte, schwerlich volkswirthschaftliche Beweggrunde voraussetzen. Damals ichon bezogen die "Reichsforstmeifter", welche über den betreffenden Reichsforft gefett maren, gemiffe Rutungen aus bemfelben. Spater benutten fie diesen Umstand, um den Wald zu ihrem Privateigenthum zu machen. So waren 3. B. die Grafen von Nienburg ursprünglich nur Beamte über ben großen Büdinger Reichsforst (in ber preußischen Broving Seffen); jest find fie beffen Eigenthumer. Auch die Bienenzucht lieferte reichliche Erträge. Es maren besondere Reichs-Zeidel-Meifter dafür gefett, welche, von Nürnberg aus, die Aufficht führten in "unseres Reichs Bienen-Garten" (Maurer, "Frohnhöfe" Band II. Möglich daß diefe Beamten, möglich daß die kaiferliche Jagd-Baffion das Ginschreiten des Raifers veranlagte. Jedenfalls hatte bas'Lettere für den Lorenzi-Wald feinen großen Erfolg. Die genoffenschaftliche Selbsthulfe hat sich wirksamer erwiesen. Der "Mart-Balb" blieb, der "Kammer-Forst" wurde ausgerottet.

Inng bes Balbeigenthums in Deutschland.

Ich schicke voraus, daß meine Detailstudien sich vorzugsweise auf die Geschichte des Waldes in den alemannisch-frankischen Territorien beschränken. Ich werde eine Probe derselben unter dem Titel: "Ge-schichte des Rheingauer Markwaldes" folgen lassen. Abzgeschen von diesen Spezialstudien aus meiner Heimath, halte ich mich vorzugsweise an die trefflichen kultur- und rechtshistorischen Schriften von Georg Ludwig von Maurer, welche so allgemein bekannt und geschätzt sind, daß es einer Aufzählung und Empfehlung derselben

nicht bedarf, und an das so eben erschienene Werk eines preußischen Forstmannes, welcher sich nicht nur durch seine technischen Kenntnisse, sondern auch durch eine gründliche volkswirthschaftliche Wildung und durch einen tiesen Einblick in die deutsche Kultur- und Wirthschafts-Geschichte hervorthut. Ich meine die:

"Geschichte bes Walds-Eigenthums, ber Walds-Wirthschaft und ber Forst-Wissenschaft in Deutschland, von August Bernhardt, preußischem Forstmeister und Absteilungs-Dirigenten bei der Hauptstation für das forstliche Versuchswesen zu Neustadt-Eberswalde. Verlin, Springer, 1872.

Das Werk erscheint in zwei Bänden. Bis jest liegt nur der erste vor, welcher die Geschichte vom Anfange der historischen Zeiten dis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts enthält. Vorher ist bereits eine kleine Schrift desselben Verkassers (betitelt "Ueber die historische Entwickelung der Wald-Wirthschaft und Forst-Wissenschaft in Deutschsland. Vorlesung, gehalten in der königlichen Forst-Akademie zu Neusstadt-Eberswalde", Verlin 1871) erschienen, welche gleichsam den Vorläufer oder die Ouwerture zu dem gegenwärtig vorliegenden, streng wissenschaftlichen Werke bilbet.

Dies vorausgeschickt also zur Sache:

Ueber das Walbeigenthum in urgermanischer Zeit scießen die Rachrichten nur spärlich. Der Bald ist mehr ein Gegenstand des religiösen Kultus, als der wirthschaftlichen Kultur. Jeder Gau hat seinen heiligen Haun, jeder Wald seinen heiligen Baum. Letzteres ist entweder die Eiche, oder die Linde. Der Wald ist mehr Kultur-Hinderniß, als Kultur-Objekt. So weit ein Eigenthum daran erkenndar erscheint, ist es Kollektiv- und nicht Individual-Eigenthum. Ueber die Beschaffenheit des Urwaldes haben wir keine Urkunden, als die Stämme, welche wir heute in den Pfahlbauten und ähnlichen uralten Resten früherer Ansiedelungen vorsinden.

In den Zeiten der Merovinger und Karolinger bildet sich schon ein Verhältniß zwischen dem Walde und dem Herrscher. Biele Forste stehen unter "des Königs Bann". Der König, später Kaiser, hat das Recht, "den Wald zu bannen", d. h. dem gemeinen Verkehr zu entziehen, oder wie die Römer sagen "extra commercium" zu erklären. Der Umfang und Inhalt des Bannes ist aber sehr verschieden.

Manchmal enthält derselbe alle Nutungs-Rechte, gewöhnlich aber sind nur Jagd und Fischerei darin begriffen. Aller übrige Wald ist gemeinsames Eigenthum der Genossenschaft. Nur ausnahmsweise sindet man das Entstehen von Privateigenthum, welches in der Regel entweder den Frohnhöfen des Königs, oder aber Klöstern, Pfründen und sonstigen geistlichen Benefizien, Stiftungen und Corporationen zusteht, also auch noch keinen individuellen Eigenthums-Charakter hat.

Der Kaiser ließ seine Walbungen burch die verschiedenen Hofämter verwalten; die "Königs-Boten" führten die Controle. Die Hauptnutzung war die Schwein-Mast; danach kam der Honig. Vom Holz ist sast gar keine Rede, wohl aber von "Thiergarten" (Jagdparks), welche der Herrscher sich anlegte.

Nun folgt die mittelalterliche Zeit, — bei Kampf des Kaisers mit dem Papst, — der Rampf des Reichs mit den Territorialges walten, welche letztere, Anfangs von dem Papst unterstützt, im 16. Jahrhundert durch Losssagung vom Papstthum ihren Dank für diese Unterstützung abstatten. Vorher erfolgt ein formeller Abschluß: Die Beseitigung des Interregnums und die Wiederherstellung des Reichs durch Rudolf von Habsburg. Leider aber wächst das habsburgische Kaiserthum, welches seinen Schwerpunkt in der alleräußersten SüdsDst-Mark hat, immer mehr zum Neiche hinaus. Es entfremdet sich Deutschland und gewinnt dadurch schließlich den Charakter einer Fremdsherrschaft, welche erst 1866 abgeschüttelt wurde.

Während dieser Periode (814 — 1273 n. Chr.) tritt vielsach die landesherrliche Gewalt an die Stelle der Reichsgewalt. Die erstere usurpirt die Reichsgüter, die Bannsorsten und die Reichsregalien. Allein die alte deutsche Agrarverfassung bleibt während des ganzen Mittelalters in ihren Grundprinzipien ershalten. Die "gemeine Mart" in der freien Selbstwerwaltung der Markgenossenschaft bildet noch immer die Grundsorm, welche sich nur modisizirt nach Maßgabe der Kultur-Fortschritte. Auf der einen Seite drängt der Ackerdau, ze mehr er vom extensiven Betrieb zum intensiven übergeht, zur Theilung und zum Individualismus; auf der andern Seite empsiehlt sich für die Weide, für die Viehzucht, für den Wakdund auch zum Theil für die Weisen wegen gemeinschaftlicher Bewässerungsarbeit) die Beibehaltung der Gemeinschaft.

Auf der einen Seite sehen wir das Urdorf seine Rolonien aus-

senden, welche an den verschiedenen Stellen der gemeinsamen Mark sich ansiedeln und nun für diese Filialdörfer, für diese Tochterhöfe, Abtheilung, Abfindung verlangen. Auf der andern Seite wehrt sich der Gesammtvorstand der gemeinen Mark gegen solche Sondergeslüfte, weil er für die Stärke und die Wohlfahrt größere Bürgschaften sindet in dem Zusammenhalten in einem großen Verbande. So differenziren sich die Interessen allmälig nach Subjekt, Objekt, Bewirthschaftungsweise u. s. w.

Schließlich bleibt aber in ber Regel wenigstens ber Walb noch gemeinsam, wenn auch bereits alles Uebrige unter die einzelnen Gemeinden, Oörfer und Höfe, ober auch weiter noch unter die Familien und Individuen bereits vertheilt ist. In Betreff der Verfassung des Markwalbes entnehmen wir der Bernhardt'schen Monographie folgende Grundzüge:

Jeder Markgenosse, d. h. jeder mit eigenem Rauche\*) in der Mark seit Jahr und Tag angesessene Hufenbesitzer, hat einen ideellen Kopftheil an der Marknuzung, den er zu echtem Eigenthum besitzt. Die Berechtigung Aller war ursprünglich gleich und erscheint als Pertinenz des Hauses, der Hofreithe, der Hofstelle (Sohlstätte). Zur Ansiedelung in der Mark war für Ausmärker die Zustimmung aller Markgenossen erforderlich; widersprach Einer, so durfte sie nicht geschehen.

Die Markgenoffen erhielten Bau-, Geschirr- und Brennholz nach Bebarf. Die in der Mark ansässigen Handwerker so viel Berkholz, wie für ihren Geschäftsbetrieb innerhalb der Mark erforderlich war.

Eine Anweisung des Holzes vor der Fällung war ursprünglich nicht nothwendig und wurde erst vorgeschrieben, als im 13. Jahr-hundert vielsache Mißbräuche solche polizeiliche Beschränkung der freien Nutzung nothwendig machten. Sie erfolgte dann durch die Markbeamten, Waldboten, Holzgrafen, Wehrmeister, Forstmeister, Waldweiser, nach vorgängiger Anzeige bei dem Obermärker, Markbeamten oder im Märkergeding und nach geschehener Localbesichtigung mit dem Scharbeil oder der Malbarde.

Auch die Weide (Grasmeide, Wonne und Beide, Blumbesuch)

<sup>\*)</sup> d. h. mit eigener Saus-Wirthschaft und eigenem Beerbe.

stand den Märkern zu, ebenso die Mast oder "Eckerung". Beide sind damals Hauptwaldnutzungen. Ueber die Theilnahmerechte entschied das Herkommen oder die alljährlich in der Märkerversammlung zu treffende Festsetzung.

Die Jagd war stets mit dem Grundeigenthum untrennbar versbumden und folglich ebenfalls Eigenthum der Genossenschaft, wenn, was die Regel, die lettere Eigenthümer des Waldes war.

Ein besonderes Recht der Märker war es endlich, Neubruchland aus der Mark zu occupiren und zu kultiviren. Die Form der Besigergreifung, welche vielsach durch den "Hammerwurf" erfolgte, leitet uns auf die Uranfänge nordischer und germanischer Kultur zurück.

Das Grundeigenthum an der gemeinen Mark stand in der Regel den Markgenossen zu (freie Marken); in anderen Fällen gehörte der Grund und Boden einem Grundherrn, oder die Mark war schutzpflichtig, wenn auch das Eigenthum am Boden den Märkern zustand. Mit der Entwickelung der Landeshoheit haben denn die Landesherren, mochten sie früher Grund- oder Schutzherren der Mark gewesen sein oder nicht, vielfach das Eigenthum an der Mark sich angeeignet und die Markgenossen zu bloßen Rutungsberechtigten herabgedrückt. Zunächst legten sie auf den Markwald ihren Bann und entzogen den Märkern die Jagdnutzung.

Hatten die Grund- und Schutherren, die "Erberen" und "Obermärker", ursprünglich keine weiteren Borrechte vor den Genossen vorausgehabt, ihnen vielmehr in allen Nutzungen gleichgestanden, so war
schon durch die Inforestirung vieler Marken, wenn auch nur zu Jagdzwecken, die Rechtsgleichheit durchbrochen, mit welcher die Markverfassung stand und siel. Noch mehr war dies der Fall, als aus den
gewählten (gekorenen) Markvorstehern geborene Obermärker wurden,
die Borrechte betreffs des Märkergerichtes, der Marknutzung
und des Eigenthums an der Mark sich anzueignen wußten, welche
mit dem Begriffe des gleichheitlichen Gesammteigenthums unvereindar
waren.

In der folgenden Zeit, in der Periode des sinkenden Mittelsalters, welche wir von Rudolf von Habsburg (1273) bis zur Reformation (1550) rechnen, wächst das habsburgische Kaiserthum (die Richt-Habsburger wußten sich nicht zu behaupten) nach und nach aus den deutschen Interessen hinaus. Die kaiserliche Gewalt verlor in dem

eigentlichen "Reich" immer mehr ihre Macht. Die Territorialgewalten wuchsen ihr über den Kopf und wurden immer zentrifugaler. Die Landeshoheit trat an die Stelle der Reichsgewalt. Giner der Kurfürsten fagte in einer spatern Zeit offen: "3ch bin Raiser in meinen Denken thaten fie es bamale icon Alle. Die Bauern wurden immer rechtloser gemacht. Man bediente sich dazu vorzugsweise bes römischen Rechtes. welches in feiner ftarren Consequeng bas banerliche Grundeigenthum dem irriger Beise auf deutschrechtliche Berhältnisse angewandten dominium directum opferte und die Balbnutungen als Servituten behandelte, welche ftrift zu interpretiren feien. Die guten Rrafte bes flachen Landes murben von den Städten ab-Es zeigte sich bamals schon jene Neigung zur Entvölkesorbirt. rung bes Landes und zur Uebervölkerung ber Städte, welche in unferen Tagen fich erneuert und einen bedenklichen Aufschwung genommen hat.

Unter diesen Umständen wurde die gemeine Waldmark immer mehr gefährdet. Der Landesherr maßte fich die geborene Borftandschaft, die Jagd- und Forst-Soheit, die Bermaltung und endlich gar bas Eigenthum an. That es nicht ber Landesherr, so gefiel fich ber Obermärker oder Waldbote in ähnlichem Borgeben. Endlich ftrebte die Markgenoffenschaft selbst auseinander. Wenn, mas nunmehr bie Regel, eine Mehrzahl von Gemeinden zur Markgenoffenschaft gehörte, fo wollte jebe einzelne ihr Stud aus bem Martwald heraussevarirt haben. Mit noch größerem Erfolg verlangten bevorrechtigte oder mach tige Märker die Ausscheidung ihres Antheils. So werden landes herrliche Forften und private Berrnwälder ausgeschieden. Der Mark wald selbst wird badurch immer mehr beschnitten, verstümmelt, durch löchert. Wo er in verschiedenen Territorien liegt, theilen ihn die Territorialherren nach den Landesgrenzen. Wo ein Territorium Alles umfaßt, nimmt ihn ber Landesherr gang. Alles das wird, wie bemerkt, erleichtert burch bas Gindringen bes romifchen Rechts, eine Erscheinung, die sich nur erklären läßt burch bas sich immer allgemeiner geltend machende Bedürfnig nach Rechtseinheit, welches Bedürfnig bas einheimische Recht nicht zu befriedigen vermochte, weil es einestheils sich von dem bloken Kaktum und von der Moral noch nicht differenzirt und geschieben hatte und anderntheils schon partifulariftisch verwildert mar.

So fam es, daß an die Stelle des "Bolferechts" das "Juriftenrecht" und an die Stelle der "Schöffen" die "Juris-Consulti" traten. (Siehe die neuesten Forschungen: Sohm, Brofessor in Freiburg, Die frankische Reichs- und Gerichtsverfassung 1872: Stölzel. Rammergerichtsrath in Berlin, Die Entwickelung ber rechtsgelehrten Gerichte in Deutschland, 1872; Professor Ihering, Bedeutung bes römischen Rechts für die moderne Belt, 1865; und die Bemerkungen über "Germanische Schöffengerichte" im Archiv für civilistische Praxis, 1863, Band 46, Seite 123 und ff.; sowie eine vortreffliche. auch den Nicht=Juriften verftandliche Darftellung von Brofessor Dr. B. Arnold in Marburg in der von dem Oberhofprediger Soffmann in Berlin herausgegebenen veriodischen Schrift "Deutschland", Jahrgang 1872, Beft 1, Seite 301 - 341, unter "Die Rezeption des romischen Rechtes und ihre Folgen.") Die Schöffengerichte zogen Anfangs Gutachten von gelehrten (römischen) Richtern ein und legten solche ihren Urtheilen zu Grunde; ba aber diese Gutachten und die Ueberlieferungen der Schöffen gar nicht miteinander stimmten, so murben die armen Schöffen immer confuser, verzweifelten am Enbe gang an ihrem "Berufe gur fprechung" und dankten ab, theils freiwillig, theils von den Territorialherren bazu veranlaft, welche lettere in den rechtsgelehrten Richtern beffere Werkzeuge für ihre polizeilichen, fiskalischen und politischen Sonder-3mede fanden. Schlieflich murbe ber Landesherr ber oberfte Richter. Er mar es. ber nun die Mart-Ordnungen publizirte, welche früher von den Markgenossen selbst festgestellt und von ihrem Borstande verkündigt worden waren. Anfänglich beschränkte sich der Lanbesherr barauf, die "geweiseten" Marterordnungen neu zu codifie ziren. Dann aber behandelt er die Markwaldungen nach bemfelben Rechte, wie alle anderen, seiner nunmehr zur Anerkennung gelangten "Forsthoheit" unterworfenen Balber; und damit hat dann natürlich die uralte Mart-Verfassung ihr Ende erreicht.

In rechtlicher und sozialer Beziehung war dies ein unermeßlicher Rückschritt. Es wurde auch auf diesem Gebiete nunmehr die altger= manische Selbstverwaltung und Interessensischaft dem partiku- laristischen Polizeistaate geopfert, welcher keine andere Aufgabe kannte, als die organischen Gliederungen der Borzeit durch willkürliche Mechanismen und Maschinerien zu ersetzen. Was dagegen die wirthschaft-

liche Kultur anlangt, so läßt sich nicht leugnen, daß der Uebergang der Gewalt aus den Händen der alten Genossenschaften in die der modernen Territorialgewalten den Wäldern vielsach zum Vortheil gereichte. Denn die alten Gewalten waren lahm geworden, und die Wälder begannen darunter zu leiden. Namentlich war in dem Bauernstand in Folge der Bauernstriege, noch mehr aber durch die blutdürstige und maßlose Reaktion und Unterdrückung, welche der Niederlage der von Theologen und Schwindlern irregeleiteten Bauern folgte, eine solche geistige und ökonomische Berwilderung und Versommenheit eingerissen, daß man sich darüber trösten muß, wenn die Verwaltung in stärkere und bessere Hände überging, welche vermochten, die Wälder vom Untergange zu retten.

Mit dem 16. Jahrhundert traten nämlich neue und schwierige Aufgaben an die deutsche Forstwirthschaft heran.

Im Anfang war der Wald Kulturhinderniß. Der Kampf gegen ihn war gerechtfertigt. Später reihte er sich in die Kultur-Entwickelung ein. Je mehr aber letztere stieg, desto größer schien proportionell das vom Walde occupirte Areal. Man durfte letzteres reduziren, wenn man gleichzeitig den Forstbetrieb auf dem Areal, welches ihm verblieb, intensiver machte. Allein man versuhr anders. Man nahm, ohne an Ersatz zu denken. Man consumirte Wald und überließ den Ersatz der Natur. Dabei kann man nur bestehen, wenn man die ausgedehntesten Areale und unerschöpsliche Massen von Naturprodukten besitzt. Sobald es an solchem Besitz sehlt, sobald der Bedarf die Produktion übersteigt, tritt die Devastation ein. Die Gesahr der letzteren war aber damals um so größer, als es sowohl an Transportmitteln, wie auch an Surrogaten sür die Waldprodukte sehlte. Die Ausgabe der Forstwirthschaft war von nun an eine dreisache:

- 1) Abnutung und Zumachs ins Gleichgewicht zu setzen,
- 2) dem wirthschaftlichen Bedürfnisse, nach Holzart und Massen-Broduktion, zu genügen.
- 3) die Waldwirthschaft von der Landwirthschaft zu emanzipiren und danach festzustellen, was Haupt und was Nebenschutzung sei; die letztere der ersteren unterzuordnen; und die Landwirthschaft, statt sie auf Kosten des Waldes aus den Waldnutzungen zu subventioniren, auf ihre eigenen Hülfsmittel zu verweisen.

Diese Aufgabe hatte Niemand beffer lofen konnen, als die großen alten Bald-Genossenschaften, welche mahrend des eigentlichen Mittelalters bominirten und beren Ursprung fich in bie altgermanischen Zeiten verliert, in jenes Dunkel der deutschen Wälber, von welchem schon Montesquien fagt, daß "aus ihnen die Freiheit ftamme". Allein jene Gesellichaften hatten der Ungunft der Zeiten weichen muffen; fie wurden theils aufgelost, theils in ihr Gegentheil verwandelt; nur wenige hielten fich bis in das 19. Jahrhundert. Go weit die Bevölkerung noch von ihnen weiß, hat sie ihnen ein dankbares Andenken bemahrt. Sätten wir heute noch diese damals von dem regierungswüthigen Partifularstaat zerftorten Organe, fie wurden uns, verstärkt burch die Vertreter der Wiffenschaft und der Technit, weiter gebracht haben. als wir es heute find, wo felbst ein so hervorragender Forstmann, wie herr Bernhardt zugesteht, daß wir jene großen Aufgaben "noch in das 19. Jahrhundert hinein großentheils ungelöst über= nommen haben" (Bernhardt, Geschichte des Wald-Cigenthums, Seite 179 und ff.).

Der heutige Begriff der "Forsthoheit" oder des "Forstregals" ift, gleich dem des "Bergregals" von ziemlich neuem Datum. hat fich erft im 16., früheftens im 15. Jahrhundert gebildet und feft= gestellt. Er ift nur ein Blied in der großen Rette jener absoluten Bevormundung, welche damals in dem patriarchalischen Regimente des partifularen Patrimonialstaates zum oberften Prinzip erhoben wurde. Die Landschaften und Genoffenschaften wehrten fich zwar bagegen nach Rraften, allein fie vermochten nichts gegen die herrschende Richtung Mit dem Anfange des 17. Jahrhunderts war der Rampf im Wesentlichen schon zum Nachtheile ber alten Genoffenschaften und au Gunften der modernen Landeshoheit entschieden. Nicht nur die Bauern, auch die Ritter und die Städte unterlagen der Gewalt; und bas Elend wurde in und nach bem breifigiabrigen Kriege so groß. daß man sich Glück dazu munschte, wenigstens noch Etwas übrig behalten zu haben. - nämlich ben Despotismus der Territorialherren. Der lettere mar in der That da, mo er rationell geübt wurde, in jenen unglücklichen Zeiten fast eine Wohlthat.

Der Gemeinfinn war erloschen, ber Bauer zum Thier erniedrigt, der Beamte allmächtig. Der Markvorstand löste sich auf. Die "Märker-Dinge" wurden entweder gar nicht mehr ausgeschrieben, oder wenig ober gar nicht besucht. Keiner bachte mehr an die Gesammtsnteressen. Jeder suchte sich von dem gemeinsamen Walde, oder dessen Rutzungen so viel anzueignen, wie möglich, sei es durch Ausrottung und Aneignung von Neubruchsand, sei es durch Ueberschwemmung des Waldes mit Bieh, namentlich mit den so verderblichen Ziegenheerden, sei es durch sonstige Raubwirthschaft.

Das Alles mußte das Einschreiten der Staatsgewalt provoziren, welches sich häufig lediglich im einseitigsten dynastischen Sonderinteresse vollzog, immerhin aber viel zur Conservirung der Wälder beitrug. Bon num an regnet es Beschränkungen, Mandate, Berbote, Forstordnungen und Strafen. Die "Forsthoheit" absorbirt das "Märsterrecht".

Die Markwalbungen werden entweder von den Staatsbeamten verwaltet, oder sie werden getheilt, entweder unter die Gemeinden, oder gar unter die einzelnen Genossen. Im letzteren Falle verfielen sie sofort der Devastation.

Es giebt nur ein Beispiel, daß damals ein Dynast seinen Beruf, statt in Zerstörung in Wiederaufrichtung der alten Markgenossenschaft fand. Es ist der Fürst Adolf von Nassau-Siegen, der 1711, unter dem Beistand hochgebildeter Techniker, eine Forstordnung erließwelche in meisterhafter Beise die alte Genossenschaftsform mit einem den neueren Bedürfnissen entsprechenden Inhalt füllt und dadurch einen Organismus erhält, den man bis jest noch nicht zu ersetzen gewußt hat.

Die baraus hervorgegangenen Haubergs-Genossenschaften haben sich seitbem, getragen von dem Gemeingeiste der Bevölkerung, in guten und schlechten Zeiten bewährt und bestehen noch heute. Gine sehr imteressante Schilberung dieser Einrichtung finden wir bei Achenbach, "Die Hauberg-Genossenschaften bes Siegerlandes", Bonn 1863, A. Marcus.

Ich schließe diese Prolegomena. Sie können und wollen die ifgabe einer Kulturgeschichte des deutschen Waldes auch nicht ansherungsweise erschöpfen, sondern nur Anregungen geben in demselben inne, wie wir dies in den Abhandlungen "Die Wirthschaftssid die Rechts-Kulturgeschichte, in ihrer Verschiedensit und in ihren Wechselwirkungen" und "Zur Physologie des Eigenthums und Erbrechts" in Betreff verzundter Gegenstände versucht haben.

Es sind das Alles nur bescheidene Bausteine zu einer Kulturseschichte des Grundeigenthums überhaupt, insbesondere aber zu einer rthschaftlichen Geschichte des städtischen und ländlichen Eigenthums, r Gebäude in Stadt und Dorf, der Aecker und Wiesen, des Walds d Bergwerks-Eigenthums in Deutschland. Beiläusig bemerkt findet h in Betreff des letzteren eine vortreffliche Grundlegung und ichtung des Materials bei Dr. G. Achenbach, "Das gemeine utsche Bergrecht in Verbindung mit dem Preußischen Bergrechte", heil I, Bonn, Marcus, 1871, auf dessen zweiten Theil die Wissensaft vergeblich wartet, während der Verfasser auf politischem Gesete wirkt.

Die vorliegenden Prolegomena verfolgen zunächst drei pratiche Zwede, — zwei literarische und einen legislativen. Sprechen wir zunächst von den beiden ersteren.

Ein Manchester Mann barf ja eingestehen, was die Anderen tynen, nämlich daß er ein wenig Egoist ist. Ich bestreite daher ht die Absicht, mir durch diese Auseinandersetzung das Ohr des ers für meine Spezialgeschichte des Rheingauer Markwaldes und ter Verfassung (vom 12. dis zum 19. Jahrhundert) zu gewinnen. Es ist der erste Zweck.

Zweitens aber war es mir darum zu thun, die Aufmerksamseit auch der dem Forstsche nicht angehörigen Leser auf das vortreffliche Werk des Herrn Forstmeister Bernhardt hinzusenken und den Beweiß zu führen, daß es sich hier nicht um eine blos fachwissenschaftliche Forschung handelt, sondern um einen Gegenstand, welcher für jeden Freund unserer vaterländischen Geschichte, sowie für alle Volkswirthe und Kulturhistoriker das höchste Interesse hat. Die "Geschichte des Waldeigenthums" ist aber zugleich auch ein Belag für die enormen Fortschritte der deutschen Forstwissenschaft, welche in neuester Zeit mit allen andern ihr verwandten Wissenschung gewonnen hat, mit den historischen sowohl als mit den erakten.

Wir sinden bei dem Balbeigenthum eine ähnliche Entwickelung, wie bei dem Bergeigenthum.\*) Wie die Berg- und Hüttenwerke unter der autonomen Verwaltung der Gewerkschaften, so standen die Waldungen ursprünglich unter der autonomen Verwaltung der Genossenschaften. Der Umstand, daß, während daß städtische und daß ländliche Eigenthum, die Aecker und später auch die Wiesen von der Form des Kollektiv-Eigenthums sich emanzipirten, sich sonderten und individualisirten, und zwar sowohl nach Objekt, wie auch nach Subjekt, dagegen aber Wald und Vergwerk im Kollektiv-Eigenthum der Gewerkschaft und der Genossenschaft verblieben, beweißt,

<sup>\*)</sup> Die Bergbaufreiheit entwickelte fich ursprünglich auf der Grundlage der gemeinen Mart, innerhalb beren ein jeder Martgenoffe Fostilien jeder Art ju gewinnen berechtigt mar; benn biefe Foffilien gehörten ja ebenfalls zu ben Nugungen ber Gemeinschaft. Go lange die Mart bas gange Arcal in fich ichlog und es perfonlices Sondergut noch nicht gab, fo lange erftrecte fich die Berghaufreiheit natürlich auch auf Alles. Als aber ein Theil vom Grund und Boden in bas Sonder-Gigen übergegangen mar, murde hierdurch Anfangs die Bergbaufreiheit ausgeschloffen. Erft die deutschen Territorialberren debnten fie in ihrem eigenen Interesse auch auf das Sonder-Eigenthum aus. "Das Bergrecht ist ftart und weder Rönig noch Graf fann bagegen, und wollte man auch graben bis unter eines Menichen Schlaftammer", heißt es in einer Aufzeichnung ber Abtei Steinfelb. Spater erfanden bie Landesherren bas "Bergregal" gang in berfelben Beife, wit das "Forft- und Jagdregal", und fie beuteten es auch gang in berfelben Beife aus. Das preußische Berggejet hat bas, gar nicht boch genug ju ichagenbe Berdienft, jum ersten Male vollständig mit bem Begriff bes "Bergregals" gebrochen zu haben. Der Berfaffer.

daß diese letztere Form des Eigenthums der wirthschaftlichen Natur der betreffenden Eigenthums » Objekte besser entspricht. Allerdings sehen wir, wie die genossenschaftliche Form in Berfall gerieth. Allein dies ist nicht eine Consequenz der wirthschaftlichen Entwickelung, sondern im Gegentheil eine Unterdrückung oder wenigstens eine Unterbrechung derselben, wie wir sie im Berlaufe des 16., 17. und im Ansang des 18. Jahrhunderts auf den meisten Gebieten des deutschen Wirthschaftslebens constatiren müssen als eine Folge der rückläusigen Metamorphose unserer öffentlichen Berhältnisse, namentlich unserer sozialen und politischen Rückbildung.

Eine lehrreiche Parallele für das Walbeigenthum bildet auch im ferneren Berlaufe die Entwickelung des Bergwerks-Eigenthums. In Folge des Berfalls der Gewerksaften nahm die Staatsgewalt den Bergbau und Hüttenbetried an sich, wie wir dies noch jetzt in Preußen (im vormals hannoverschen Oberharz) und im Königreich Sachsen (Muldener Hütten 2c.) sehen. Dies sind zwei Spezialitäten. Aber auch generell nahm in ganz Deutschland die Bergverwaltung und die Bergpolizei des Staats den Bergdau unter die unbedingteste Vormundschaft. "Der Staat administrirt, der Gewerke bezahlt; bleibt dabei was übrig, dann bekommt's der Gewerke als Trinkgeld unter dem Namen "Ausbeute""; wenn nicht, so zahlt er ""Zuduße"". Das war die Parole und sie ist dis vor Kurzem geblieben, und gerade nicht zum Vortheil der Technik.

Die Privatindustrie versuchte, sich dieser drückenden Entwürdigung zu entziehen. Sie wählte dazu die Form der Aktien Gesellschaft. Einen ungläcklicheren Griff hätte sie nicht thun können. Diese Gessellschaftsform paßt überhaupt nur für ganz bestimmte Handels und Insbustrie-Zweige. Aber am allerwenigsten paßt sie für den Bergbau. Denn da man nicht weiß, was noch in der Erde steckt, so kann man kein Inventar, und da die abgebauten Fossilien eine Kapitalabminsderung involviren und nicht nachwachsen, so kann man keine Jahres-Bilanz machen. Es paßt daher auch nicht die beschräufte Haftbarkeit des Aktien-Inhabers, sondern nur das System der "Zubußen", in der Art, daß Der; welcher nicht mehr zahlt, caduzirt wird nach der alken deutschen Genossenschafts-Regel: "Wer nicht kann geigen, den soll man streichen."

Braun, Aus ber Dappe eines beutiden Reichsbürgers. III.

Erst die neueste deutsche Gesetzebung hat den Weg der Rückschr zur Autonomie der Gewerkschaft mit Entschiedenheit eingeschlagen. Sie hat dem Bergdau seine Freiheit wiedergegeben, aber dafür auch dem Unternehmer die mit der Freiheit untrennbar verbundene Haftbarkeit und Berantwortlichkeit aufgeladen. Ob letzteres in vollkommen ausreichendem Maße, darüber läßt sich streiten. Jedenfalls aber ist vorläusig die alte Gewerkschaft in ihre Rechte wieder eingetreten. Und damit berühren wir unsern dritten Zweck, nämlich den legislativen.

Sollte es nicht möglich fein, die Bald-Genoffenichaften wieder herzustellen nach Analogie ber früheren Mart-Berfaffung, in der Art, daß auf einem größeren geographischen Terrain sämmtliche Walbeigenthumer, namentlich auch die Gemeinden zusammentreten zu gemeinsamer autonomer Berwaltung burch einen Borftand, in welchem natürlich auch die Wissenschaft und die Technif vertreten Die Administration würde dadurch besser und billiger fein müßte? werden: die Revenüen ließen sich, dem Ganzen entnommen, regelmäßiger unter bie Einzelnen vertheilen; bie fleinen Sonderintereffen ber Einzelnen würden mehr in den Sintergrund gedrängt werden; für den Borftand würden die großen und gemeinsamen Interessen bes ganzen Bezirks und seiner Bewohner maggebend fein; ber Borftand murde unbeläftigt von dem Alp ftaatlicher Omnipoteng und Bevormundung, auf bem Wege ber eigenen Kraftbethätigung und bes freien und freudigen Zusammenwirkens aller Ginzelnen zum gemeinfamen Biele, jene Schutywälder, welche gur Abwendung von Ueberschwemmungen und von Schnee- und Sandwehen, sowie gegen die Seeluft und das Borruden der Dune, erforderlich find, conserviren; aber ebenso bereitwillig auch auf schlecht bewirthschaftetem, durch Plenter-Wirthschaft allmälig heruntergekommenem Forst-Areal. wo ein solcher Schutz nicht nothwendig ift, ber Anlage von Gutswirth ichaften und Vorwerten entgegenkommen, wie den absoluten Baldboden, welcher zu fteril ift, um einen anderen Ertrag zu liefern, Bu ber Forftfultur wieder gurudführen.

Man soll die Errichtung solcher Genossenschaften nicht erzwingen, aber man soll sie durch die Gesetzgebung möglich machen und fördern; dann werden sie von selbst kommen. Schon durch die neue Kreisverfassung werden sie uns in Preußen wesentlich näher gerückt. Das

preußische Landes-Rultur-Sbict von 1811 hat bekanntlich die Frage ber Staatsaufficht über Waldwirthschaft (im Gegensate zu der älteren preußischen Praxis und zu der Gesetzgebung in vielen anderen deutichen Staaten) im Sinne ber unbedingtesten wirthschaftlichen Freiheit bezüglich der Disposition über die Privat-, Interessenten- und Gemeinde-Waldungen, und bezüglich ber Benutung berselben, entschieden. Es fann nicht geleugnet werben, daß diese Freiheit im Großen und Banzen die beften Früchte getragen. Man vergleiche den, von Herrn Bräfidenten Dr. Lette dem vollswirthschaftlichen Congresse am 31. Juli 1868 erftatteten Bericht: "Beitrag gur Erörterung der Frage betreffend die Staatsaufficht über Baldwirthichaft." Aber eben so wenig lassen sich einzelne Fälle von Migbrauch der Freiheit beftreiten. Bollte man lettere durch ftaatlichen Zwang beseitigen, so wurde es sich balb zeigen, daß die Arznei ichlimmer ift, als die Krankheit. Die Leute würden durch die baraus entstehende Erbitterung die schlimmften Feinde ihres eigenen Waldes werben, wie wir dies in Frankreich und in einzelnen deutschen Staaten erlebt haben. Was lettere anlangt, so führe ich beispielsweise nur Naffau an, wo die erboste Bevölferung die Zeit der Rriege und Unruhen am Ende des vorigen Jahrhunderts benutte, um die Bochebene bes Westerwaldes zu entwalden (welche seitdem eine der steril= ften Gegenden des ganzen deutschen Reiches geblieben ift), mahrend der große Markwald des Rheingaues mahrend dieser Sturme völlig unversehrt blieb.

Dazu fommt, daß in den westlichen Provinzen Preußens vielsach die entgegengesetzen Prinzipien, wie die der Landes-Rultur-Ordnung, in Uedung und gesetsicher Geltung sind, und daß es namentlich in wirthschaftlichen Dingen äußerst wünschenswerth erscheint, solche Disparitäten zu beseitigen. Unserer Meinung nach, welche aussührlich zu entwickeln uns für heute der zugemessene Raum nicht mehr gestattet, ließe sich ein Modus sinden, wie man ohne zum Zwang und der Bevormundung zu greisen, den Mißbräuchen steuert. Wir ersblicken diesen Modus im Zurückgreisen zu dem Prinzip der großen Waldgenossenschaften, in dem Wiederanknüpfen an jene uns Allen gemeinsamen Ueberlieserungen unsserer großen deutschen Bergangenheit, welche Erinnerungen namentlich im Westen noch theilweise sehr lebendig sind. Wir ers

blicken ihn aber nicht in der Omnipotenz des Staates, welcher, wie die Geschichte lehrt, selbst zeitweise der schlimmste Waldverwüster gewesen.

Möchte Herr Bernhardt, wie Herr Achenbach ber Wiederhersteller ber Autonomie der Gewerkschaften ist, berufen sein, der Erneuerer der Waldgenossenschaften zu werden.

## Geschichte des Rheingauer Mark-Waldes.

(Beidrieben 1873.)

"Im Khein-Gäu Wacht bie Luft frei!" Alles Wheingauer Rechts-Sprüchwort.

I.

Das Gebirge, welches westlich von Friedberg in der Wetterau ten Anfang nimmt und bann zwischen bem Main und ber Lahn t sich bis an das rechte Rheinufer zwischen Biebrich (Wiesbaden) b Lahnstein erstreckt, heißt heutzutage in der Schriftsprache "der tunus". Wir sprechen von den Taunus-Waldungen, den Taunusibern (Schlangenbad, Schwalbach u. f. m.), und ein naffauischer chter hat sich sogar aus eigener Machtvollkommenheit den wohl= tgenden Namen "Aloys der Taunide" zugelegt. Dem Bolf ift der me' "Taunus" wildfremd. Es lernt ihn wohl in der Schule, aber gebraucht ihn nicht, sondern nennt diesen Gebirgszug, wie vor send Jahren, auch heute noch "die Sohe". In dem auf der idseite des Gebirges gelegenen und durch daffelbe geschützten Rheint nennt man die Leute, welche auf der Nordseite des Gebirges hnen, auch heute noch die "Ueberhöher" (b. i. die Transfpltischen). Der Rheingauer, welcher ftolz auf seinen guten Wein und j das Alter feiner Rultur ift, fieht auf die armen Leute von "Jen-13" mit einer Art Hochmuth und Berachtung herunter. ar nie etwas von "Böotiern" vernommen; denn er zerbricht sich ten leichtlebigen Ropf bekanntlich nicht mit Studiren. Aber hatte es, fo murbe er "Bootier" überseben mit "überhöher uer".

Der Volksname "Höhe" ift auch bokumentirt burch bas Bab tiburg, welches "Homburg vor der Höhe" heißt, weil es auf Oftseite dieses Gebirges liegt, und die Germanen vor Alters von in nach Westen zu ziehen pflegten. Der ganze Gebirgszug war

Ĭ

früher mit Wald bedeckt, er ist es großen Theils noch heute. An die Ostseite, welche die höchsten Erhebungen hat, stieß ein großer Reichswald, welcher sich nach Osten fortzog, dis zum "Königsforst" bei der Burg zu Friedberg. Dann folgt um den höchsten Berg, den Feldberg, gruppirt, eine große Waldmark-Genossenschaft, genannt die "hohe Wark". Nördlich davon liegt die "Usinger Mark". Je mehr das Gedirge nach Westen läuft, desto mehr senkt es sich. Dort läuft es mit dem Rhein parallel und heißt, im Gegensatz zu seinem oberen östlichen Theile, die "Niederhöhe". Auf dem Rücken und den Abhängen dieser "Riederhöhe" liegen die Hinterlands" und Borsberlandswälder des Rheingan, der Wald der "Rheingauer Haingeraide".

Der Name "Taunus" findet fich bei den romischen Schriftstellern, namentlich bei Bomponius Mela, sowie bei Florus und anberen Geschichtschreibern ber Römerzeit, welche uns von ben Caftellen und Schanzen, sowie von dem Pfahlgraben erzählen, welchen die Römer dort angelegt hatten, um ihre Niederlassungen gegen die wilden Ratten (Chatten) zu ichützen. Die Sprachforscher leiten den Namen Taunus ab von "Dun", welches auf feltisch "die Bobe" bebeuten foll, und verweisen auf die Namen Noviodunum, Lugdunum, Augustodunum u. f. w., in welchen sich ja auch das besagte "Dûn" vorfinde. Ob dies richtig ist, will ich dahin gestellt sein laffen. Gewiß ift, daß man an der Lahn auch heute noch den sich zwischen dem Emsbache und dem Weilbache hinziehenden Theil des Taunus den "Duneberg" nennt; und auch bei Biegen befindet fich ein "Dynsberg" ober "Dunsberg". Möglich, daß ba fo etwas Keltisches hängen geblieben; und über den Bleonasmus "Dune-Berg 🗂 d. i. Höhen-Berg darf man sich auch nicht wundern. Dergleiche === fommt mehr vor. Der gemeine Sizilianer 3. B. nennt den Aetno beffen Schriftname ihm ganglich unbekannt ift, "monte Gibello" Gibel aber ift maurischen Ursprungs und heißt auch Berg.

Es ist kaum länger als hundert Jahre, daß man gestissentlicken Namen "Taunus" wieder unter den Alterthümern hervorscharrte und in Gebrauch zu setzen versuchte. Bei den sogenannter "Gebildeten" ist dies auch gelungen. Das Volk aber repudirt mir Beharrlichkeit das keltisch-lateinische Wort. Mit Recht. Denn dieselatinistrende Wuth kennt keine Grenzen. Bei Wiesbaden finden wis jetzt einen "Nero-Berg", und der dort wachsende "Neroberger" beginn

auch im Norden Deutschlands sich Anerkennung zu erringen. Werweiß, was unsere Rheinsagen-Fabrikanten bereinst von ihm und dem grausamen römischen Imperator für Mordgeschichten erzählen werden. In Wirklichkeit ist der Name "Nero" von neuester Mache und in den Flurkarten und »Büchern heißt es einsach der "Nersberg", item ein Weinberg auf dem Ners-Berge u. s. w. Auf dem Westerwald liegt ein Dorf, jett "Pottum" geschrieben. Es heißt eigentlich "Pfadheim", von den Einwohnern im Landesdialette "Paddem" gesprochen. Daraus haben denn die Halbgesehrten einen lateinischen Pott gemacht. Doch genug. Gott verzeih's ihnen.

Wenn man mit dem Dampfboot von Bingen nach Mainz fährt. fo prafentirt fich zur Linken bas Rheingauer Waldgebirge in feiner ganzen Ausdehnung. Die Weinberge steigen beinahe bis zum Balbesfaum in die Höhe, und dann erheben fich aus dem lang hingestreckten Laubwalde darüber einzeln die verschiedenen dicht bewaldeten dunkelgrünen Häupter: das Jägerhorn, der Teufels-Raterich\*), die Drei-Raben-Röpfe, die Hallgarter Zange, der Hauser-Ropf u. s. m. Musficht von jedem biefer Berge, besonders aber von der Bange, auf den reichbelebten grünen Strom und auf das frohmuthige und sonnenftrahlende Land ift mahrhaft entzudend. Die Waldberge faffen bas Rheingan wie in einem Rahmen ein, mahrend daffelbe weftlich von ber Wisper, öftlich von der Waldache (Waldbach) und südlich vom Die Waldache, auch Waltaffe und Wallof Rheine begrenzt wird. genannt, spielt in den alten Urfunden eine große Rolle, weil fie die zwei Baue — öftlich bas Königs-Hundert und westlich bas Rheingan — trennt. Ihr Name fommt schon in einer Urfunde von 770 vor. Bei Schlangenbad nimmt fie ben "warmen Bach" auf. Ihr Lauf ist drei Meilen lang und eben so lieblich und mannigfach. Die Wisper ist eben so wild, als ber Waldbach lieblich. mit ihrem fechs Stunden langen Lauf dem Sauptstreifen des Gebirges, der "Niederhöhe". Sie bildete ebenfalls die Grenze zweier alten Gaue, nämlich zwischen bem Ginrich : Bau und bem Rhein : Bau.

<sup>\*)</sup> Solche Kater-Ramen kommen öfters am Rhein vor. Es scheint, unsere Humorreichen Ahnen hatten ein besonderes Bergnügen an diesem schnurrigen Thiere. Bei Worms hat man ein "Katerloch". Der in demselben wachsende vortreffliche Wein wird gewöhnlich als "Liebfrauenmilch" getrunken. Natürlich! Das klingt besser.

Ihr Thal ist eng und rauh. Sie windet sich meist zwischen steilen Bergwänden hin, die mit Bäldern gefrönt sind. Hin und wieder eine alte verrottete Klappermühle, oder ein in Trümmern gesunkenes Raubnest. Sonst Alles Bildniß, Armuth, Einsamkeit. Früher war kaum ein Beg da, jetzt baut man dort eine Landstraße, um das Bad Schwalbach und sein Hinterland mit dem am Aussluß der Wisper in den Rhein gelegenen Landstädtchen Lorch zu verbinden. Kultur und Wildniß grenzen da dicht und fast unvermittelt an einander.

Das Rheingau bilbete von Alters her eine unter dem deutschen König stehende Gaugrafichaft. An der Spitze der Rechtsprechung und der Verwaltung steht das Gau-Gericht, bestehend aus acht Schöffen, angesehenen Vertrauens-Männern aus dem Gau. Den Vorsitz führt der Gaugraf, als Beamter des Kaisers. Gewöhnlich fungirte derselbe Beamte als Graf sowohl für das Rheingau, als für das Königs-Hundert.

Um das Jahr 1000 nach Christi begann die alte demokratische fränklich-deutsche Gauversassung zu verfallen. Man hatte damals auf das Jahr 1000 in fränklichen Landen allgemein den Untergang der Welt prophezeit. Die Welt ging nun zwar nicht unter, wohl aber ein gutes Stück der alten germanischen Freiheit. Der Rest ging dem Rheingau etwa ein halbes Jahrtausend später, 1525, in Folge eines unglücklichen Bauernausstandes zum größeren Theile verloren.

Sprechen wir zunächst von der Zeit nach 1000. Die alte Gauverfassung wurde zerstört durch die Hierarchie und den Feudalismus.
Die Geistlichkeit war es, welche zuerst sich aus dem demokratischen
Gauverbande loszulösen und eine Sonderstellung einzunehmen versuchte.

Unter Berufung auf ihre höhere Weihe und ihre göttliche Mission wußten die Bischöfe und Aebte von den frommen deutschen Königen alle möglichen Besitzungen, Gefälle und Immunitäten zu erschleichen. Zunächst machten sie sich von der Rechtsprechung der Schöffen und Gaugrafen los, sowohl für sich und ihren Klerus, als auch für ihre Besitzungen und Berechtigungen. Für letztere bestellten sie besondere Bögte, welche im Namen des Bischofs richteten. Hierdurch wurde die Reichs- und Bolksjustiz zuerst untergraben. Gleichzeitig unterwühlte das Benefizialwesen den demokratischen Heerbann. Die weltlichen Großen folgten dem Beispiel der Kirchenfürsten. Namentlich die Gaugrafen suchten ihre Umtswürde erblich und zu einem Anhängsel

ihres Grundbesites zu machen; so wurden sie aus Reichsbeamten Grundherren, aus Grundherren schließlich Landesherren.

Freilich ging das so schnell nicht. Jahrhunderte lang dauerte die Entwickelung, welche wir bezüglich des Rheingaues genau versolgen können. Die Grafenwürde wurde dort erblich, ohne jedoch den Chasrafter des Reichs-Amtes ganz zu verlieren. Der jeweilige Rheingraf verwaltete das Gau als königliche Fiskalprovinz; er führte den Heerbann, er waltete des Blutbannes und führte die Aufsicht über die Rechtsprechung der Schöffengerichte.

Jedoch auch der Bischof von Mainz erward Besitzungen in dem Rheingau, und da dasselbe zur Diözese Mainz gehörte, und so nahe bei der Residenz lag, so gewann der bischöfliche Stuhl immer mehr Einfluß auf geistliche nicht nur, sondern auf weltliche Dinge in dieser Landschaft, welche so sehr mit Kirchen und Priestern, mit Mönchen und Nonnen, mit Abteien und Klöstern gesegnet war.

Der Gaugraf und der Bischof suchten einander das Land gegenfeitig abzujagen, und am Ende fiegte ber Bifchof. Raiser Otto I. verlieh das obere. Raiser Otto II. das untere Rheingau dem Bisthum Mainz. Es wurde jedoch ausdrücklich dem Bischofe nur das "Comitat" verlieben, die Rheingrafen follten baneben fort fungiren; "fie follten ihren Beerschild nicht gemindert haben"; den Blutbann empfingen fie vom beutschen Raiser und die übrige Gerichtsbarkeit und die "Cometia" von den Mainger Bischöfen. Natürlich mußte biefer Dualismus Reibung erzeugen. Der Bischof sette neben bem Rheingrafen einen bifchöflichen Statthalter, genannt "Vice-Dominus" ober "Bisthumb", für das Rheingau ein und übertrug ihm die finanziellen und administrativen Geschäfte. Natürlich gab's nun Krieg zwischen Juftig und Verwaltung. Endlich murben der Bischof und der Gaugraf handgemein und ergriffen die Waffen wider Im Jahre 1279 brach nämlich eine Fehde aus zwischen einanber. bem Bischof Werner von Mainz und bem Grafen Johann von Sponheim. Der Rheingraf ichlug fich auf die Seite bes Letteren und that seinem Bischof schweren Bedrang an. Aber in der Schlacht bei Sprendlingen fiegte wieder ber Bifchof und nahm ben Rheingrafen sammt seinem Sohn gefangen. Er gab sie nur frei gegen schweres Lösegelb und gegen bas Bersprechen, bas Rheingau nicht wieder zu betreten. Der Rheingraf brach dies Bersprechen und der Bischof confiscirte nun Alles, was Jener im Rheingau besaß, und proklamirte sich selbst als den obersten Inhaber der geistlichen und weltlichen Rechte im Rheingau. Die Rheingrafen zogen sich auf ihre linkstheinischen Besitzungen zurück, namentlich auf den Rheingrafen-Stein, an der Nahe, oberhalb Bingen. Ihre Rolle im Rheingau war außzgespielt. Der Mainzer Bischof ließ sich im Rheingau huldigen, jedoch nicht ohne zuvor gegenüber dem dortigen Landtag die Rechte und Privilegien der Landschaft, das Markwalds- oder "Haingeraide"-Recht mit inbegriffen, anerkennen und beschwören zu müssen.

Ich vermuthe, daß vorzugsweise die Zwieherrigkeit, welche oft zur vollständigen Herrenlosigkeit wurde, sowie die anfängliche Unsichersheit des Regiments und der Herschaft, wodurch die Bischöse geswungen waren, die Rechte und Eigenthämlichkeiten der Landschaft zu schonen, es gewesen, welche dem Rheingau die Möglichkeit gaben, das ganze wirkliche Mittelalter hindurch den weltlichen und geistlichen Gewalten gegenüber die Volksrechte, namentlich aber auch die genossenschaftlichen Rechte am Markwalde und die Markwald-Verfassung auferecht zu erhalten.

Während bes sinkenden Mittelalters aber erlahmte allmälig die Volkskraft; die landesherrliche Gewalt und die Stellung des von dieser begünstigten Alerus und Adels stieg, nameutlich die des Mainzer Dom- und Stiftadels, in welchem Aristokratie und Hierarchie zussammensielen. Wenn Bodmann in seinen "Rheingauer Alterthümern", wo er acht und fünfzig im Rheingau ansässige Adelsgeschlechter aufzählt, behauptet: "Von jeher war das Rheinsgau die Heimath des Adels und das Paradies der Pfafsheit", so sagt er der Zeit nach zu viel. Erst vom 15. Jahrhundert, und noch mehr vom 16. ab, ist seine Behauptung zutreffend. In den ältesten Zeiten gab es dort kaum einen Unterschied zwischen Abel und Bürger; denn Alle waren "Freie".

Mit dem Wachsthum der Landeshoheit der Bischöfe verschlechterte sich die Lage des Landes und seiner Bewohner. Die freiwillige "Beede" wurde in eine fixirte Jahressteuer verwandelt und jährlich dreimal, auf Oftern, Martini und Weihnachten erhoben; daneber führte Bischof Wolf I., genannt der "reißende Wolf", noch eine "Not Beede" ein; und dazu kam später als Grundsteuer das "Lan geschoß". Hierzu rechne man noch das Kopfgeld, das Man

Geld, den Beerd-Schilling, das Umgeld (nicht Dhm-Geld, wie Biele fälschlich schreiben; benn es murde von jedem Umschlag oder Umfatz gehoben; allerdings auch vom Wein-Umfatz, wodurch man auf Die Lesart "Ohmgelb" gerieth), das Aufschlag- und Lagergeld, bie Accis, ben Wege-Schnitt, bie Jager-Sagung, Sunde=Satung, und wie fonft noch alle ber Unfug hieß, über welchen man bei Bobmann (a. a. D. Seite 785) bas Nähere findet. Die Geiftlichkeit muchs und murbe gablreich wie Sand am Meere. Die Rlöster, anfänglich Förderer der Kultur und Lehrer im Weinbau, arteten aus. Dabei wuchs ihre Rahl; ein Ader, ein Weinberg nach dem andern, eine Wiese nach der andern verschwand auf Mimmerwiedersehen in ben Besitz ber todten Sand; und babei bezahlte bas "Bfaffengut" keine Steuer. Endlich rif unter bem Klerus eine gräuliche Verwilderung und Sittenlosigkeit ein; so erließ 3. B. Erzbischof Konrad III. auf Antrag seines Bize-Dominus ein Mandat. worin er fagt, er habe "non sine dolore et amaritudine" (nicht ohne bitteren Schmerz) vernommen, in dem Bade der Sanct-Georas-Klause (am Fuße des Johannesberg) badeten Leute "utriusque generis" miteinander und die frommen Klausnerinnen leisteten ihnen babei Beiftand und Bulfe, diefer Unfug fei von nun an bei ftrenger Strafe verboten.

Schon im Jahre 1488 sagen Rheingauer Landesbeputirte in einer, bem Kurfürsten-Erzbischof eingereichten Beschwerbe über die Geistlichkeit und die Stifter:

"Sie sind unersättliche Schlünde, welche Alles verschlingen, ohne daß daraus auch nur die mindeste Wohlthat auf das bedürftige Land wieder zurücksoffe. Gleich den Staaren und anderen Bögeln, welche nur kommen, um unsere Weintrauben zu fressen, kommen die Pfassen nur im Herbste zu uns, um ihre Fässer zu füllen (mit Zehntzein) und sich dann wieder zu verlieren. Für ihre pfässlichen Freisheiten sechten sie selbst in der bedrängtesten Zeit gleich den Löwen, und in Beitreibung ihrer Gebühren wider den armen Mann zeigen sie eine unerbittliche Strenge." (Bodmann, a. a. D. S. 751.)

Wider alles Das erhob sich bann endlich und zwar in Folge ber Bauern-Aufstände, im Jahre 1525 die Landschaft. Die traurige Geschichte dieser Erhebung sindet sich in der trefslichen Monographie des Biesbadener Landtagsabgeordneten und Appellationsrathes Dr. Petri "Der Auszug der Rheingauer auf den Wachholder. Eine Episode aus der Geschichte des deutschen Bauernstriegs" (Wiesbaden, Stein, 1865), auf welche Schrift ich den geneigten Leser verweise, indem ich die Gelegenheit benutze, zugleich deren Berfasser für den, mir auch bei gegenwärtiger Arbeit geleisteten, literarischen Beistand meinen Dank abzustatten.

Die Forderungen der aufftandischen Rheingauer Bauern find sehr gemäßigt, gerecht und vernünftig. Sie verlangen nur Wiederherftellung und Achtung ihrer alten Landesverfassung und ihrer wirthschaftlichen Sie haben feine Gewaltthat begangen, ja nicht einmal Unfug gemacht, außer dan fie den Eberbacher Monchen ihr größtes Weinfaß In Folge bes Unterliegens ber Bauern im übrigen leer tranken. Deutschland mußten sich auch die Rheingauer unterwerfen und in einem Reverse, datirt "Eltville auf Dienstag nach Sanct-Johanns-Baptiftä-Tag 1525", auf die meiften der Rechte verzichten, welche ihnen bis dahin noch verblieben. Nachdem fie ihre Waffen freiwillig niedergelegt und abgeliefert, fingen die bischöflichen Behörden an, mittelft der Folter megen der Rädelsführer zu inquiriren; und am Freitag nach Sanct-Udalrici (am 14. Juli 1525) mußten ihrer neun, wie der bischöfliche Chronist mit einem gewissen Galgenhumor schreibt, "über die Rlinge springen und ihre Röpfe dahinten laffen".

Nun folgt auch hier jene Bauernbedrückung, wie sie damals überhaupt in ganz Deutschland graffirte. Aber ganz kriegte man doch die Rheingauer nicht unter. Es war das Gedächtniß ihres markgenossenschaftlichen Verbandes, das ihnen Kraft gab; und so oft man sie niedertrat, richteten sie sich wieder auf an dem Bewußtsein der Selbstherrlichkeit ihrer prachtvollen Bälder.

Als die lette Stunde des weiland so stolzen Kurstaates Mainz geschlagen hatte und seine zerrissenen zuckenden Glieder vertheilt wurden, erhielt der Fürst von Nassau das Rheingau, und zwar von Napoleons Gnaden. Die Rheingauer aber blieden im Grunde des Herzens noch lange "mainzisch". Sie betrachteten immer noch Mainz als ihre Hauptstadt, und erst die rechtscheinische Eisenbahn hat sie mit der nassaussischen Hauptstadt Wiesbaden etwas mehr in Verbindung gebracht. Als das mainzische Rheingau nassaussisch ward, entdeckten nassaussiche Legitimisten, die nassaussischen Fürsten stammten ebenfalls von dem

ältesten Rheingrafen Drutwin I. (um 950 nach Christi) ab; sie jubelten, "der Abkomme der legitimen Herren habe nun wieder das Land den Händen der usurpatorischen Pfaffen entrissen".

Sie vergaßen dabei, daß die Rheingrafen nicht mehr und nicht weniger "Usurpatoren" waren, als die Pfaffen; und daß das Rheingau von Rechts wegen an Kaiser und Reich gehört, wohin es auch jetzt wieder gelangt ist.

Nach Vorausschickung dieser historisch-geographischen Basis gehen wir nun über zur Geschichte des Waldes und seiner Verfassung.

Trot jener politischen Umwälzungen hatte sich das Rheingau ftets einen großen Theil seiner Selbstftandigkeit bewahrt. wirthschaftliches Gedeihen auf dem Balbe beruht, der den Beinbau schützt, so auch seine Unabhängigkeit auf dem Landes-Gebuck, das den Wald schütt. Rund um die Aukenseite des letteren zog sich nämlich eine Schutmehr, beftebend aus Wall und Graben und einem bichten lebendigen Berhau aus Bäumen, Dornen und Gefträuchen, hin, durch welchen durchzudringen unmöglich war. Nur auf einer furgen Strede, zwischen Reudorf und Walluf, fehlte dieser Graben nebst "Gebuck". Dafür waren bort einzelne kleinere Verschanzungen Eine derselben steht noch bei Niederwalluf, wenngleich aufaeführt. nur in Trümmern. Sie heißt von ihrer runden Form der "Bacofen" und ist vormals von den Rheingauern bei verschiedenen Gelegenheiten mit Erfolg vertheidigt worden.

In jener Umwallung waren nur einzelne Durchlässe. Den einen hatte diese, den andern jene Gemeinde besetzt zu halten. Tag und Nacht stand dort eine Wache. Einer dieser Durchgänge lag in dem Engpaß zwischen Neudorf und Schlangenbad. Hier war das Thor stets verschlossen, und wenn ein "Ueberhöher" herein wollte in das Rheingau, dann mußte er draußen die Klingel ziehen, wovon diese Enge noch heute den Namen "die Kling" führt. Nur nach einem scharfen Examen durfte der Fremdling passiren.

So bilbete das Rheingau, überall durch Flüsse oder Wälle und Gräben eingeschlossen, eine Art natürlicher Festung, und nur diesem Unustand hat es die Bewahrung seiner Freiheit, und namentlich auch seiner Rechte am Walde zu danken. Zwar wurde der Kurfürst-Erz-bischof von Mainz als Landesherr anerkannt, allein das Land stand boch nur in einer Art von Personalunion mit den übrigen Mainzischen Landen.

1

Sobalb ein neuer Erzbischof von Mainz gewählt und bestätigt war, mußte er ben Pakt mit dem Rheingau erneuern. In Ctville residirte sein Statthalter, der bereits wiederholt genannte "Vice-Dominus" oder "Vigthumb". Hier ritt an der Spike seines Gefolges der neue Erzbischof ein, und zwar, so schrieb es das Herkommen vor, im Harnisch, den Hut mit Pfauenfedern geschmückt. Mit ihnen ritten vier Domherren, der Marschall, der Truchseß, der Kanzler und eine Wenge von Rittern und Knappen.

In Cltville empfingen ihn die Eblen und die Bürger des Gaues, die Landräthe, die Schultheißen und die Schöffen, an ihrer Spike der Bice-Dominus. Der Letztere überreichte die Schlüssel zur Elt-viller Burg, (sie steht noch und ist jetzt das Amthaus); und der Erz-bischof nahm Quartier in derselben.

Den folgenden Tag bewegte sich der lange Zug rheinabwärts. Auf der Lügel-Au, einer inzwischen wieder verschwundenen Insel im Rheine, wurde der Hulbigungs-Tag unter Gottes freiem Himmel gehalten.

Zunächst las der Land-Schreiber das Protokoll über die Wahl des Erzbischofs. Dann traten die Landräthe, die Schultheiße und Schöffen vor und fragten im Namen des Landes:

"Sind Euer Gnaden auch anher gekommen als wohl confirmirter (bestätigter) Herr?"

Diese Frage wurde bejaht, und zur Befräftigung las der LandsSchreiber die Confirmation vor, desgleichen die papstliche Bulle "ad populum" (an das Bolf). Dann aber erhob wieder der Sprecher der Landschaft die Stimme und fragte:

— "Wenn benn Euer Gnaden gesonnen sind, das Landesrecht, die Privilegien, die Willfüren und unser altes löbliches Herkommen nach alter Gewohnheit also, wie es Euer Gnaden Vorfahren als Bischöfe von Mainz gethan, zu bestätigen und zu beschwören, so stehen auch wir bereit, Euch als unsern Herrn im Rheingau zu empfangen und Euer Gnaden Gelübde und Eid zu thun, wie es unsere Vorsfahren Euer Gnaden Vorfahren gleichfalls gethan haben."

Darauf antwortete ber Bischof laut und vernehmlich: "Ja, ich bin es gesonnen."

Der Land-Schreiber las darauf den Bestätigungsbrief vor und der Kanzler siegelte ihn mit dem Siegel des Bischofs. Der Bischof

aber legte die Hand auf den besiegelten Brief "und that den Sid des Landes". Jest erst "stadte" der Kanzler dem versammelten Bolke Sid und Gelübde; und das Bolk schwur "mit aufgereckten Fingern gegen der Sonnen unter freiem Himmel".

Im Rheingau war Riemand hörig ober leibeigen. Ja, wenn ein Fremdling mit einem vierräderigen Wagen zufuhr, so war er, obgleich bisher hörig, frei, sobald nur die zwei vordersten Räder die Grenze überschritten. Es heißt darüber im Weisthume:

"Auch wer da fommt an die Terminei (Grenze) und an die vorgeschriebene Stätte, so weit unser Land geht, und er schwört zu Gott und den Heiligen, er sei darzu ausgerückt, daß er unseres Herrn zu Mainz Bürger in dem Rheingau wolle werden, und kommt ihm dann der Herr, dem er bisher zugehört hat, oder dessen Amtleute nachgegangen oder nachgeritten bis an die Malstätte unseres Landes, wie solche geschrieben steht, und ist dann der arme Mann schon über die Malstätte auch nur mit den beiden vorderen Rädern, und kommt dann unser Herr von Mainz oder dessen Amtmann an die nämliche Malstatt und sind also stark, daß sie den armen Mann herüberzuziehen vermögen, so soll unser Herr von Mainz oder dessen Amtmann für den armen Mann aufsommen und ihn für einen freien Bürger des Rheingaues erklären, und zwar von Rechtswegen."

Auch bei Leibeigenen erlosch jedes Aurecht, sobald der Zugezogene "Jahr und Tag" im Rheingau gewohnt hatte. Den Mann zurücksfordern konnte der Herr auch vorher nicht, sondern er mußte sich dann mit der Lieferung von einem Simmer Hafer jährlich und einem Martins-Huhn als Abfindung begnügen. Der Amtmann des früheren Herrn muß sich das Huhn im Rheingau selbst holen; und das Rheingauer Weisthum macht noch folgenden, höchst menschlichen Vorbehalt:

"Läge aber des Mannes Frau im Kindbett, so soll der Umtmann dem Huhn das Haupt abbrechen, und soll der Frau das Huhn lassen, und soll nur das Haupt mit sich heimführen seinem Herrn zum Wahrzeichen."

Die Lanbschaft im Rheingau stellte selber ihre Verfassung und ihre Verwaltung fest. Sie gab sich selbst ihre Gesetze und handhabte ihre eigene Polizei. Das Rheingau hatte kein Gesetzbuch, sondern ein durch Herkommen geheiligtes ungeschriebenes Landrecht, welches sich

auf das Civil- sowohl als auf das Strafrecht erstreckte. Die Schöffen fanden das Urtheil und nur in besonders schwierigen Fällen legten sie später die Sache auswärtigen gelehrten Richtern vor. Letzteres war der Weg, auf welchem sich das, den bisherigen deutschrechtlichen Wirthschafts-Verhältnissen unserer Bauern so verderbliche römische Recht einschlich. Das Rheingau war ausdrücklich "von Ladung und Bann des bischöflichen Stuhles in Mainz frei" erklärt.

Ich fomme nun zum Rheinganer Walb und bitte um die Erslaubniß, einen kleinen Excurs über den Unterschied von Walb und Forst vorausschicken zu dürfen.

Der Sprachgebrauch, wenigstens im franklischen, im niedersächsischen und im alemannischen Dialekt, unterscheidet streng zwischen "Balb" und "Forst". Der Forst gehört dem Fürsten, der Wald dem Bolk. Im Rheingau heißt der genossenschaftliche Wald "der MarksWald", der früher dem deutschen König (Kaiser), später dem Terristorialherrn gehörige dagegen "der KammersForst".

Dieser sprachliche Gegensatz ift bis auf den heutigen Tag dem Bolk lebhaft gegenwärtig, wenngleich es sich natürlich darüber keine Rechenschaft zu geben vermag. Dafür nur ein Beispiel:

In dem Herzogthum Nassau war, entsprechend der Natur dieses Landes, welches zu 45 Prozent des Areals Wald ist, die "Erhes bung des Jahres Acht und Vierzig" zum größeren Theile weiter nichts, als ein "Krieg um den Wald".

Die bortigen Waldungen waren ursprünglich nur zu einem sehr geringen Theil "Kammerforste", zum größeren "Markwaldungen". Allein die Territorialherren hatten die Zeitverhältnisse, welche ihnen immer günstiger, dagegen dem Kaiser, dem Reich und dem Bolk immer ungünstiger wurden, gehörig benutt. Sie hatten entweder die Mark-waldungen ganz an sich gezogen, indem sie sich zu Siegenthümern auf-warsen und die ursprünglichen Märker zu Servitutberechtigten herab-brückten, oder sie hatten wenigstens kraft des Forst- und Jagdregals die Administration der Markwaldungen und die Jagd in denselben an sich gerissen und die Eigenthümer in den Nutzungen nach Kräften geschmälert.

Hiergegen vor Allem richtete sich die Bewegung von 1848, theils in ernsthafter, theils in komischer Weise.

Tie Regierung hatte die Weiderechte beschränkt. Das Bolf reklamirte sie 1848 nicht nur für das Rindvieh, sondern selbst für die Ziegen. Das erste Symptom des "Erwachens des Riesen", wie der Präsident des Borparlaments Prosessor Mittermaier von Heidels berg mehr pathetisch als geschmackvoll die damalige Bolksbewegung bezeichnete, bestand darin, daß man die Ziegenheerde in den Wald trieb, und zwar trug die Ziege des Amtmanus eine schwarz-roth-gelbe Kosarde zwischen den Hörnern. Sodann richtete sich der Raches und Schmerzensichrei wider die Förster und Oberförster, und auch da, wo man vernünstig genug war, um einzusehen, daß man Waldwirthsichaft und Waldschutz nicht entbehren könne, wollte man wenigstens den Namen "Förster" nicht mehr dulden. Man zog die Bezeichnung "Waldhüter" vor, oder "Waldschüte" analog mit "Feldschütze"

Alles Das ist ber Gegenstand eines billigen Spottes geworben. Wer aber die Geschichte des beutschen Baldes kennt, der wußte wohl in diesen etwas seltsamen Manisestationen die Erinnerung des Bolkes an seine alten Markgenossenschaften und seine Rechte am Wald zu entdecken.

3m Uebrigen herrscht über die Herfunft und die Bedeutung des Wortes "Forst" unter den Gelehrten viel Streit. Als unzweifelhaft fann man betrachten, daß "Forst" von jener Zeit an, wo bies Wort zum ersten Mal auftritt, immer daffelbe bedeutet, nämlich einen ber gemeinen Rutung entzogenen, befriedigten Bannwald, - ober den Wald des Herrschers, im Gegensat zu der "Gemeinen Mark" und dem zu letteren gehörigen "Markwald", an welchem jeder Freie berechtigt war. In den ältesten lateinischen Urkunden schon heißt der "Kammerforst" forestus, der Markwald dagegen heißt überall silva. Man war sich also des Gegensates bewußt und unterschied beide Ausbrücke sowohl sprachlich als begrifflich. Sie werden niemals promiscue Die silva konnte auch in einen forestum verwandelt werden badurch, dag der König (Kaiser) ihr die Rechte des Bannwaldes verlieh. Siehe Bait: Deutsche Verfassungsgeschichte (Bb. IV. "Die beutsche Berfassung im frankischen Reich, Rarolingische Zeit. Rap. 6. Die Verwaltung und insbesondere die Finang-Bermaltung. pag. 111 und sqq.), wo eine Urfunde Zwentibald's mitgetheilt wird. welche wörtlich fagt: "Alles was von Wald fich vorfindet innerhalb ber oben gezogenen Grenzen, stellen wir unter unsern Bann, und indem wir es mittels unseres Bannes befriedigen, machen wir diesen Bald zu einem Forft." Die Kaiser bestanden im Interesse der gemeinen Freiheit, mit Entschiedenheit barauf, daß nur ihnen selbst die Kreirung von Bann-Forsten zustehe, nicht aber den Grafen und fonstigen Bürdenträgern des Reiches. König Ludwig befiehlt: "Wer für einen Bald das Forstrecht beansprucht, der soll glaubhaft darthun, daß ihm folches durch einen Befehl oder eine Erlaubnig unseres höchst= seligen Baters Rarl verliehen worden. Andere Bannrechte sollen nicht geduldet werden, natürlich abgesehen von Denjenigen, welche zu Bochstunferm Rammergute gehören und über welchen zu befinden wir uns vorbehalten." Und in einem anderen Kapitulare heißt es: "Wo auch Reichs-Rammerforste existiren, soll man überall fleißig zusehen, ob sie auch gehörig befriedigt und beschützt sind; und den Grafen sei zu wissen gethan, daß sie nicht neue Forste constituiren, und daß sie biejenigen Wälder, welche fie ohne unfern Befehl zu Forsten ernannt haben, aus dem Banne wieder entlaffen. (Bait a. a. D., Seite 112. not. 1 und 2.)

Hieraus geht asso beutsich der Unterschied zwischen "Wald" und "Forst" hervor. Sbenso daß das Wort "Forst" fränkischen Ursprungs ist, wie sich denn auch das Bewußtsein jenes Unterschieds am besten bei dem fränkischen Bolksstamm bewahrt hat, welcher, beiläusig beswerkt, "der Forst" sagt und nicht (wie in Preußen sowohl die Beshörden als auch die Bewölkerung sich ausdrücken) "die Forst". Später tritt indessen schon in fränkischen Zeiten an die Stelle des "Forestus" das Femininum "Forestis" oder "Forestis dominica".

Der etymologische Ursprung des Wortes Forst hat dis jetzt nicht überzeugend nachgewiesen werden können. Eine Zusammenstellung der verschiedenen Bermuthungen sindet sich bei August Bernhardt: "Geschichte des Waldeigenthums" u. s. w. Bd. I., Seite 52 und st. Jacob Grimm behauptet, Forst sei das Collectivum von dem althochdeutschen Foraha, die Föhre. Der Forst sei also ein Föhrenwald. Diese Erklärung ist jedoch unhaltbar. Denn die fränkischen "Forste" bestehen faktisch beinahe ausschließlich aus Laubholz, und das entscheisdende Moment im Begriff "Forst" ist nicht die Holzgattung, sondern die rechtliche Natur des Waldes.

Simrod in seiner "Mythologie" behauptet, "Forst" heiße altzgermanisch so viel wie Tempel oder sonst ein Heiligthum. Borauszgesetzt, daß diese Behauptung — was ich nicht prüsen kann — richtig ist, würde sie die beste Erklärung zur Hand geben. Denn es liegt sehr nahe, daß die fränklichen Herrscher gerade diesenigen Orte der Waldmark mit dem Banne befriedigten, bei welchen das Bolkszbewußtsein einem solchen Akt so sehr entgegen kam, wie bei einer heiligen Stätte. Dafür spricht die Analogie der Malstätten in der Keldmark.

Kehren wir nach dieser kleinen Einschaltung zum Rheingau zurück. Auch in dem bereits mehrfach angeführten Rheingauer Weisthum wird schon zwischen dem "Forst" (später Kammerforst), welcher der Herrschaft, und dem "Wald" (Markwald), welcher dem Lande gehört, unterschieden.

"Auch bekennen wir", heißt es darin, "daß unser Herr sein abgeschieden Theil Wald hat, mit Namen ""der Forst"", und daß von uns Niemand darin hauen darf, er habe denn Erlaubniß von Seiner Gnaden." Von dem Markwald dagegen heißt es: "Aber wir (das Land und die Leute) haben den andern Wald, den Wald zum Kheingau, und was dazu gehört, — wir Mannen, Burgmannen, Dienstmannen und Hausmannen — auch haben wir die Weide in allen diesen Wäldern zwischen der Wisper und der Waldaffa, und zwar Beides, den Wald und die Weide, von Gottes und bes guten Sanct Martin Gnaden."

Man hat letzteres so beuten wollen, als habe ber Bischof von Mainz diesen Wald ursprünglich besessen und ihn nachmals dem Rheingau geschenkt. Denn Sanct Martin ist der Patron der Mainzer Kathedrale. Dies ist jedoch ein Irrthum. Der Wald hat nie einem Herrn gehört, sondern stets den freien Markgenossen. Von Sanct Martin's Gnaden hat keinen andern Sinn, als von Gottes Gnaden. Man darf bei "Sanct Martin", welcher auch Patron vieler Rheingauer Kirchen ist, so wenig an den Bischof von Mainz denken, als bei "Gott" an den Papst als Stellvertreter Gottes auf Erden. Schon zur Zeit der Stiftung der berühmten Cisterzienser-Abtei Eberbach schnend die Rheingauer aus ihrem "Borderwald" das Land, auf welches das Kloster gebaut wird; und zwar ist die "Markschossenschen die "Rheingauer Hain-Geraide" als solche der

Schenker, nicht ein Complex von Gemeinden oder von einzelnen Privateigenthümern. Die Mark-Genossenschaft umfaßte ursprünglich das gesammte Grundeigenthum in dem genannten Bezirke. Später lösten sich in der bekannten Beise Aecker und Beinderge, und dann auch die Biesen aus der Gemeinschaft, welche, weil die Benennung sich nach dem Hauptgegenstand richtet (a potiore fit nominatio), "Hain-Geraide" hieß, obgleich sie sich nicht blos auf den Wald, sondern auch auf Weg und Steg, auf Weide und Wasserertreckte.

Wie überall in Deutschland ift auch im Rheingau der Gedanke bes Privatwaldbesites erft spät und allmälig aufgetommen. 11. und 12. Jahrhundert mar die Bevölkerung bes Gaues rasch Das steigende Holzbedürfniß, die eifrigen Rodungen emporgewachsen. und die bei jeder Gemeinschaft zu Tag tretende Sorglofigkeit und Gemächlichfeit des Ginzelnen bedrohten den Bestand des gangen Baldbezirts "vor ber Bobe". Diefer Gefahr mußte um fo mehr begegnet werden, als sonft auch die Schutwehr fiel, welche die Natur felbst gegen die ungestümen Nordwinde aufgerichtet hatte. In der Voraussetzung, daß dem Brivateigenthum eine größere Bflege und Aufmertsamkeit geschenkt werden wurde, schritt man zu einer Theilung des bedrohten vorderen Balbes unter die einzelnen Gemeinden des Rheingaues. Diese Waldtheilung muß im Jahre 1158 schon vollzogen gewesen sein, benn bereits unter bem Abte Ruthard tauscht bas jo eben genannte Klofter Cberbach von der Gemeinde Sattenheim, und nicht von dem ganzen Lande, eine Waldparzelle gegen einen Morgen Weinberg ein. Ungetheilt und alleiniger Landeswald blieben nur die auf und jenfeits der Bohe nach der Wisper zu gelegenen Balder, welche noch heute, obgleich seit 1818 ebenfalls abgetheilt, in der Bolfssprache der "Sinterlandswald" heißen. Wegen ihrer ansehnlichen Entfernung maren fie meniger ben Gefahren ausgesett, welche die Theilung der vorderen Waldungen veranlagt hatten. Schon diese Thatsache weist barauf hin, dag ben Rheingauern bas alte Shiftem an das Berg gewachsen mar. Noch mehr folgt dies aus dem Umftande, daß bei der Abtheilung des Bordermaldes zunächst von ber vorhandenen politischen Gintheilung bes Landes in Aemter ausgegangen wurde, wodurch wieder neue Gemeinschaften, aber mit weniger berechtigten Gemeinden geschaffen wurden. Die zu einem Amte gehörigen Gemeinden theilten bann den ihnen aufammen augefallenen Baldantheil gang oder doch theilweise wieder unter sich. Etsteres geschah namentlich von den Gemeinden des Oberamts Sattenheim, Erbach, Ridrich und Eltville mit seinen Filialen, mahrend die Gemeinden des Mittel= und Unteramts den größten Theil ungetheilt ließen. sogenannten "Amtswaldungen" des Mittel- und Unterwaldes lagen awischen den ungetheilten Landeswaldungen und den eigentlichen Gemeindewaldungen und blieben bis zu Anfang dieses Jahrhunderts ungetheilt. Der Makstab, nach welchem diese Vertheilung, sowohl unter die Aemter, als unter die einzelnen Gemeinden vorgenommen murde, war jener der "Beeden" (fixirten Abgaben), die auf jedem Haus mit einer Sube Landes hafteten. Die Rlöfter bes Gaues, welchen, wie aus einem Entscheid der Rheingauer Edelleute vom Jahre 1279 gu Gunften des Klofters Eberbach gegen die Landschaftsgenoffen hervorgeht, herkömmlich das Markrecht und damit die gewöhnlichen Nutzungsrechte an den Gemeinheiten zugeftanden hatten, zogen wie der Abel bei dieser Theilung tein besonderes Loos, sondern traten in Beziehung auf die nunmehrigen Brivatwaldungen "vor der Bohe" mit den einzelnen Ortschaften und dem Mittel- und Unteramt in die Gemeinschaft, in welcher fie vorher zu bem gangen Land geftanden hatten und bezüglich der verbliebenen Landesmaldungen "hinter der Sohe" noch standen.

Schon lange bevor die Rheingauer Mark- oder die "Haingeraide" in ihrem Hauptgegenstand ihre ursprüngliche Geftalt verloren hatte, bestand als Organ dieser Gemeinschaft und Genossenschaft bas sogenannte Saingericht, in der Bolksiprache auch "Saingeräth" genannt. Seine Benennung bezeichnet nur die Hauptrichtung feiner Thätigkeit. Sein Gebiet erstrecte fich baneben auch auf Beiben, Baffer, Bege und Stege, also auf die ganze Landalmeinde. In den ältesten Zeiten hatte es lediglich einen autonomischen, wenn auch feinen souveränen Der Schöffe wies zu Recht, wo es an vorhandenen, durch Charafter. Herfommen, Einungen 2c. geschaffenen Normen mangelte. Erzbischof als Landesfürsten und seinen Beamten als folchen war das Sain-Gericht völlig unabhängig. Sein zuständiger Wirkungstreiß war deshalb fehr weit gezogen und umfaßte nicht allein die ganze Berwaltung, sondern auch einen großen Theil der Juftig und Befet gebung in Haingeraidssachen. Es war nicht ständig, sondern ein

"geboten Ding". Go oft die Noth es erheischte, murde "geheget". Sein ordentlicher Bersammlungsort war die alte Malftatte des Rheingaues, die berühmte, ichon in alten Zeiten fpurlos in ben Fluthen bes Rheins versunkene Lütel, d. h. fleine, Au, "Lütel-Au". Dort um "ben Heyn, der da steht zu Luthilnaume (d. i. auf Lutilaue) obewendig des rechten Kornwegs", traten alle Saingeraider, welche feine Chehafte zurüchielt, ohne Unterschied, Abel, Bürger, Bauern und Klosterleute, zusammen. Rach dem Untergang dieser Au war der ordentliche Bersammlungsort noch im 15. Jahrhundert das zu Winkel gehörige, noch heute so geheißene St. Bartholmä. In außerordentlichen Fällen, namentlich wenn der Gegenstand einen Augenschein erforderte, fam man auch an anderen passend gelegenen Orten - "in re presenti" — zusammen. So versammelte sich 1226 das Haingericht auf dem, vom Klofter Cberbach 1173 erworbenen Sofe Mappen, weil in bortiger Gegend Waldgrenzen zu berichtigen waren, 1450 auf bem Rathhause zu Erbach, weil der zu verhandelnde Gegenstand eine von diefer Gemeinde dem Rlofter Eberbach geschenkte Bafferleitung Die Verhandlungen wurden mündlich und bis in das 13. Jahrhundert hinein ohne alle schriftliche Aufzeichnungen geführt. älteste urfundliche Aufzeichnung ist aus bem Jahre 1229. fahren war an keine Vorschriften gebunden. Herkommen, Landesbrauch und der gefunde Menschenverstand waren die einzigen Normen und gaben ihm eine wohlthätige Rurze und Bündigfeit.

Wie bereits bemerkt, waren anfänglich Alle "Haingeraider", d. i. Markgenossen. Alle, welche im Gau eine eigene Wohnstätte hatten, in welcher ein Heerd rauchte, waren ohne Unterschied besugt, bei dem Haingericht zu erscheinen. Hierin trat indessen schon frühzeitig eine bedeutsame Aenderung ein. Die Zahl der Beisiger des Gerichts wurde nämlich eine gemessene und beschränkte sich, wenn ich so sagen darf, auf die Gentry des Landes, d. h. auf den angesessenen Abel des Gaues — milites, armigeri — als die geborenen Landräthe, und auf die Schultheißen und einige Schöffen — comprovinciales — der einzelnen Gemeinden in dieser ihrer lediglich repräsentativen Eigenschaft. Jedoch hatten keineswegs alle Gemeinden eine eigene Berstretung in diesem Gericht, sondern nur die alten Mutterorte: Lorch, Geisenheim, Destrich (damals noch unter dem Namen Winkel), Hattenheim, Erbach und Eltville, denen sich später das rasch

emporblühende Rübesheim und, nach geschehener Trennung von dem alten Winkel, d. i. Destrich, das neue und heutige Winkel ansichlossen. Die mit den Mutterorten gleichberechtigten Filialorte, wozu namentlich alle Waldorte gehörten, wurden zwar in dem Haingerichte auch, aber nur durch ihre Stammorte, welche sie als Kolonien entsiendet hatten, wie der Bienenstock einen Schwarm, vertreten.

Trot der durchaus autonomischen Organisation des Haingerichts ftand baffelbe boch in einem gewiffen Abhangigkeitsverhaltniß zu bem Man darf nur den Grund dieser Abhängigkeit nicht in Landesberrn. einem dem Landesherrn zustehenden Sobeiterechte suchen wollen. war eine uralte Rheingauer Rechtssitte, bei Streitigkeiten, bei welchen bie Interessen ber Landschaft auseinandergingen, einem Dritten ben Austraa zu überweisen. Durch seine Stellung als Schutherr ber Mart hatte ber Landesherr einen natürlichen Beruf hierzu. fannte beshalb bei folden Ueberweisungen lediglich in obmannichaft, licher Aufträgal-Gigenschaft, und die Autonomie und Gerichte freiheit des Landes in Saingeraidssachen blieb davon völlig unberührt. Diese Stellung des Landesfürften, welcher beshalb in der haingeraibs fprache auch den Namen Oberobmann führt, erhellt beutlich aus ben Befugnissen, welche ihm die altesten Rachrichten über bas Saingericht beilegen. Darnach führte er in besonders wichtigen Fällen oder durch einen ernannten Stellvertreter ben entweder persönlich Borfit. Bei ben gewöhnlichen Bersammlungen prafibirte ber Bices dom - Bice = Dominus - als untergeordneter Obmann; boch wurde bei ihnen auch ohne jede obmannschaftliche Gegenwart von dem Hain gericht allein gehandelt. Bei dem bereits ermähnten, 1226 auf bem Hofe Mappen abgehaltenen Haingericht mar 3. B. fein Obmann an Namentlich waren es abandernde Beschlüffe über die Grund, beftimmungen der Martverfassung, Streitigkeiten zwischen den adeligen und bürgerlichen Beisitzern des Haingerichts und die "Rügen" von Fremden, deren begleitende Umstände einen peinlichen Charafter trugen, welche die Gerichtsbarkeit der Oberobmannschaft bedingten. Die bereits ermähnten (in einem im Befit bes hiftorischen Bereins in Wiesbaben befindlichen Manuscript des Bater Bar, des befannten "Bourfierers" des Klosters Eberbach überlieferten) Convente von 1279 und 1450 geben hierzu intereffante Belege. In dem erften Fall beftritten bie Gemeinen der Landschaft dem Kloster Cherbach das Markrecht, mares

mithin selbst Bartei. Der Erzbischof Wernher, welcher nicht persönlich auf der Lütelau erscheinen fonnte, fette beshalb den Domdechant Simon von Schöneck als Gerichts-Obmann ein. In dem andern Fall war eine bem Klofter Cberbach gehörige Wafferleitung muthwillig zerftort worden. Da diese That zugleich auch ein Bergeben gegen die öffentliche Sicherheit enthielt, so wandten sich die Monche nicht allein an bas Baingericht, sondern auch an die Obmaunschaft. Der Entscheid bes unter bem Bicedom Abam von Albendorff und bem Landschreiber Conrad von Lomershehm gehegten Haingerichts lautete: "Omnes illi, qui istum meatum destruxissent, egissent contra libertatem patrie et litteram predictam, que tamen littera omnino in suo vigore permanere deberet in perpetuum, et idcirco incidissent in indignationem Domini Moguntini, cui etiam pro ista violentia et malitia essent obnoxii et tenerentur suam penam secundum consuetudinem patrie." (Alle die, welche jenes Werk zerftort, hatten wider die gemeine Freiheit gehandelt und gegen ben Landfriedens - Brief, welcher lettere in alle Emigfeit aufrecht gu erhalten sei; beshalb seien sie auch bei ber Mainzer Berrichaft in ben Bann gefallen, welche fie auch um ihrer boshaftigen Gewalt willen gur Berantwortung und Strafe gieben werbe nach ben Gewohnheiten bes Landes.)

Vor der Theilung des Markwaldes bestand selbstverständlich, nur Ein Saingericht, welchem die Besorgung sammtlicher Geschäfte, sei es in allgemeinen Versammlungen oder durch besonders bestellte Ausschüffe, oblag. Mit dieser Theilung murde es anders. Es bildeten sich jett neben dem allgemeinen ober General-Saingericht für die einzelnen, ben Aemtern und Gemeinden zugefallenen Waldloofe eben fo viele neue Saingerichte, Partifular-Saingerichte genannt. Auch biefe maren aus bem in jedem Bezirk angesessenen Abel und ben Schultheißen mit einigen beigeordneten Geschworenen aus der Bürgerichaft zusammengesett. Obgleich ihnen zunächst in ihrem Sprengel diefelben Befugniffe gebührten, welche dem General- Saingericht über die gange Marke gufamen, fo mar bie Buftanbigkeit bes letteren bamit doch nicht ausgeschlossen. Die Bartikular-Saingerichte durften nicht allein gegen die allgemeinen Berordnungen des General-Haingerichts Nichts unternehmen: manche besonders wichtige Angelegenheiten, welche, wie 3. B. die Walbrodungen, bas Wohl ber gangen Landschaft betrafen,

waren sogar ganz ihrer Cognition entzogen. Das General-Haingericht bildete also vor wie nach ein starkes gemeinsames Band, welches die ganze Mark umschlang und in ihrer Integrität zusammenhielt. In der Urkunde über das im Jahre 1226 auf dem Hofe Mappen zusammengetretene Haingericht heißt es ausdrücklich: "Praeterea de communi consilio statuerunt, quod nulli penitus deinceps novale liceat facere, sed que kacta sunt, tali modo manere permittantur." (Außerdem wurde durch gemeinsamen Beschluß festgeskellt, daß hinfüro durchaus keine Rottung mehr geschehen, es aber sein Beswenden behalten soll bei den Neurottungen, die einmal geschehen sind.)

Fand fich eine Partei durch ben Bescheid eines Bemeinde-Haingerichts beschwert, so ging die Berufung zunächst an ein benachbartes Partifular-Baingericht, gegen beffen Erkenntnig ein weiterer Recurs an bas General = Haingericht freistand. Satte ein Amts= Haingericht erkannt, fo ging bie Beschwerbe in zweiter Instanz an bas General- Baingericht, und nur obmannemakig ber Bug von ibm weiter an den Erzbischof. Oft umging man aber auch in beiden Fällen bas benachbarte Bartifular - Haingericht als zweite und das General-Haingericht als dritte und zweite Instanz und wandte sich in Aufträgalform dirett an den Erzbischof. Streitigkeiten unter mehreren Bemeinden wegen Amtswaldungen wurden in Austrägalform in erster Inftang von den benachbarten Aemtern, in zweiter von dem Generals Saingericht und in britter von dem Erzbischof entschieden. Entscheidungen bes General-Baingerichts, als erfter Inftanz, ging ber Bug in Aufträgalform entweder an einen auswärtigen Oberhof. ober an bas erzbischöfliche Hofgericht. Wir finden hier schon die Anfange ber Territorialiuftig, welche allmälig sowohl die Reichsjuftig bes Gaugrafen, als auch die Bolks juftig ber Schultheißen und Schöffen verschlang und an die Stelle ber letteren die von dem Landesherm in feinem Intereffe befetten Rechts = Belehrten = Berichte fette.

Die Hege der Waldungen war von Alters her den Walds boten\*) übertragen. Als Belohnung benutzten sie gewisse Forsthuben.

<sup>\*)</sup> Das Nähere über bieses Amt findet sich in der Abhandlung "Ueber das Amt des Waldboten" in Bernhardt's "Geschichte des Waldeigenthums 2c." Bd. I. S. 136 bis 139. Es scheint übrigens, daß das Wort ursprünglich gar nicht von "Wald" abstammt, sondern von "Gewalt". Bgl. über den Gewaltboten,

Ihnen waren Förster untergeordnet. Ursprünglich scheinen die alten Rheingrafen wenigstens für die gegen den Rhein zu gelegenen Landeswaldungen diese Waldboten angestellt zu haben. In einer Urfunde aus dem Jahre 1228 heißt es ausdrücklich: "Item communi consilio" — nämlich des Landgerichts auf der Lützelau — "statutum est quod eis" — ben Rheingrafen — "forestarios et custodes, qui ""Waldpode"" dicuntur, instituere valeant, et hoc obtinet in siluis, qui circa Renum sunt." (Durch aemeinsa= men Befchlug murbe festgestellt, dag es den Rheingrafen zuftehe, die Förfter zu ernennen, desgleichen auch die Auffeher, welche man Waldbote nennt; und foll dies gelten auch bezüglich berjenigen Waldungen, die den Rhein entlang liegen.) Mit der Entfernung der Rheingrafen aus ihrem Stammlande ging diese Befugnig wieder auf das General-Haingericht und die Bartifular-Haingerichte über und verblieb ihnen bis in das vorige Jahrhundert. Die Belohnungen der Forstdiener, sowie der übrige Bermaltungsaufmand floffen später aus einer eigenen Raffe. ber Saingeraidskaffe, welcher nach der Theilung des "Borderwaldes" die General= Saingeraidskaffe und die Partikular= Sain= geraidskassen entsprachen. Ihre Einnahmen bestanden theils in den "Ginungen", d. h. ben durch Ginungen verglichenen Geldbuffen für Frevel, theils und vorzugsweise aus den Erträgnissen der Rohlen-Die Röhler waren durchweg Fremdlinge und Ausmärker und mußten deshalb das benöthigte Holz bezahlen. Als fie fich wäter hier und da in der Mark ansiedelten und Dorfer (3. B. Gladbach) gründeten, ließ man ihnen amar den angerodeten Waldboden zu privativem Genug, aber nur gegen einen an die betreffende Saingeraidsfasse zu entrichtenden jährlichen Zins (Recognitions-Geld).

In diese Zeiten bis zu Ende des 14. Jahrhunderts fällt die schönste Blüthe der Verfassung der Rheingauer "Haingeraide" oder Warkgenossenschaft. Wit dem 14. Jahrhundert änderten sich diese Verhältnisse. Die erstarkende Landeshoheit begann die autonomische Verfassung der "Haingeraide" allmälig zu lockern. Die erzbischösslichen Beamten hatten sich nach und nach eine Obergewalt und ein Entscheisdungsrecht in Haingeraidssachen angeeignet. An der Hand der Obs

missus comitis, comes junior etc., Prof. Rudolf Sohm, Frankische Reichsund Gerichts-Berfassung, Seite 519, Note 36 u. ff.

mannschaft des Landesherrn war dies um so leichter, als der Abel bes Gaues im 15. Jahrhundert vielfache Berfuche machte, den Bürgerstand und deffen Bertreter aus den Haingerichts - Bersammlungen zu Die in Folge hiervon entstehenden Irrungen unter den Mart- und Landichaftsgenoffen und die ichweren Rlagen des Burgerftandes führten von felbst zu Interventionen der Landesherrschaft, welche eigentlich außerhalb beren obmannschaftlicher Befugnisse lagen. Beseitigung biefer Difhelligfeiten fam es in ben Jahren 1484, 1487, 1489 und 1494 unter bem Erzbischof Berthold zu besonderen "Ordnungen". Danach follten alle Baingerichts-Streitigkeiten in erfter 3m stang von den Haingerichten selbst durch drei bürgerliche und zwei abelige und nach Nothdurft auch mehr in demfelben Berhältniß aus bem Bürgerstand und Abel selbstgemählte Obmanner abgethan werden; in Fällen, wo fein einstimmiger Beschluß zu Stande fam, bas Bicedomamt, und beruhigten fich auch jest nicht die Parteien, der Churfürft selbst die Entscheidung geben. Damit war allerdings aus der alten gewillfürten Bewalt eines Schiederichters eine landesherrliche Richtergewalt erwachsen.

Aber eine politische Lebensform, namentlich wenn sie in einem Jahrhunderte langen Bestande segensreich gewirft hat, wird nicht so leicht vergessen. Als um 18. Mai 1525 der Statthalter des Erzstists, Bischof Wilhelm von Straßburg auf dem Wachholder (einer früheren Wüstenei, welche von Hattenheim eine Stunde landeinwärts liegt, jest aber größtentheils in Weinberg verwandelt ist) in den weiten Kreis der aufständischen Bauern eingeritten war, erzwang man von ihm die Forderung: "Hengeraths-Sachen sollen nicht vor unsern gnädigsten Herrn oder anders wohin getragen werden, sondern bei gemeinem Hengerath, Edel und Bürgern des Rheingau's, bleiben, daselbst ausgemacht werden, laut Brief und Sigel sonderlich hierüber ufgericht, beh welchem uns unser gnädigster Herr gnädiglichen handhaben soll." Man sieht, wie conservativ die rebellirenden Bauern waren.

Doch dieser Triumph war nur von kurzer Dauer. Nachdem der Aufstand niedergeworfen war, gelobten die Rheingauer am 12. Juli 1525 auf dem Felde zwischen Steinheim und Eltville bei der neuen Huldigung feierlich: "Sollen auch die Waldungen im Rheingau hinfürter einem Erzbischof und Landesfürsten zu seinem Gebrauch und Gefallen vorbehalten sehn." Wenn auch diese Bestimmung nie zum Bollzuge

gekommen ist, die alte Autonomie in Markfachen hörte fortan auf. Die "neue Ordnung, Satung und Regiment", welche Churfürst Albrecht auf "Donnerstag nach dem neuen Jahrestag" — 3. Januar — "anno Domini 1527" dem Lande gab, bestimmte in Art. 26, daß das Haingericht im Namen des Landessfürsten und im Beisein seiner Beamten gehegt werde, daß der Landessfürst die Beisitzer zu ernennen und sie in seine alleinigen "Pflichten zu nehmen habe und daß ihm oder seinen Beamten alle Erkenntnisse zusständen. Auch die Verschreibung der Landschaft vom 14. November 1545 an den Erzbischof Sebastian, obgleich Letzterer "die beschwerlich verschreibung, so nach jüngster bäurischen Empörung übergeben, wiederumb zugestellt, dieselbe Cassirt, uffgehoben und gnädiglich fallen lassen hatte", brachte darin keine Aenderung.

Die Bestimmungen der Albertinischen Ordnung hatten indessen feine materiellen Erfolge. Sie konnten solche auch kaum haben, ba fie ben biametralen Gegensatz bes, ber bisherigen Uebung unterliegenden Brinzips als Grundsatz annahmen, aber sich auch barauf beschränkten und nicht allein unterließen, diesen Grundsat in einer folgerichtig durchgebildeten förmlichen Berordnung zur Anwendung zu bringen, sondern fogar seine Anwendung durch Beibehaltung ber alten Organisation und ihrer Formen erftrebten, welche von dem verlaffenen Prinzip ausgegangen, bem neuen unmöglich vassend werden kounten. Die bisherige muster= hafte Ordnung in Haingeraidsdingen gerieth in den folgenden Jahrhunderten in einen ganglichen Zerfall. Bergebens suchte man durch eine Menge von einzelnen Defreten und Berordnungen an der in ihrer Grundlage verfehlten neuen Ordnung zu beffern. Die Mighelligkeiten amischen Abel und Bürgerstand nahmen mit erlangter reichsritterschaftlicher Unmittelbarkeit bes erftern noch zu. In feiner Abneigung gegen bas vorwiegend bürgerliche Element in den Haingerichten suchte er auf alle Weise dieses zu beseitigen, gerieth aber über diesen Beftrebungen, welche die Landesherrschaft als Eingriffe in die eigenen Befugnisse ansah, mit den Erzbischöfen selbst in Streitigkeiten. Rurg die Intereffenten stritten untereinander, und der Territorialherr verstand es vortrefflich, daraus seinen Vortheil zu ziehen. "Duobus litigantibus, tertius gaudet." Die Baingerichte murben unter folden Berhaltnissen selten oder gar nicht mehr geheat. Der historische "Krieg um ben Wald" mar auf ber gangen Linie entbrannt, mobei natürlich bas Streitobjekt selbst am schlechtesten wegkam. Die "Höhe" drohte völlig ihres schützenden Mantels beraubt und dem trostlosen Anblick überantwortet zu werden, welchen z. B. in Italien die Apenninen dem nordischen Wanderer bieten.

Es war die höchste Zeit, daß Abhülfe gebracht wurde. Churfürst Franz Ludwig brachte sie durch eine von Breslau auß
erlassene Haingerichts-Ordnung vom 25. Februar 1732. Der
fortschreitende Ruin der Waldungen hatte auch dem Abel die Augen
geöffnet. Schon bei dem Churfürsten Lothar Franz war er mehrmals
um die Abstellung der eingerissenen Mißbräuche und Schlichtung der
bisherigen Frungen bittlich eingekommen. Auf churfürstlichen Befehl
hatten 1718 und 1723 dis 1726 verschiedene Zusammenkunste des
Abels und der Bürgerschaft zur Ausgleichung stattgefunden, ohne einem
Erfolg zu erzielen. Da schlichtete die churfürstliche Regierung 1731
selbst den Zwist und erlich die gedachte Berordnung. Wenn sie auch
das alte Urbild nicht mehr erkennen läßt, das Rheingau hat allen Grund,
dafür dankbar zu sein. Sie hat ihm seine Wälder gerettet.

Rach ihr follen fortan zu dem General = Saingericht unter bem Borfit und ber Direction bes Bicedoms und in Gegenwart bes Landschreibers und Gewaltsboten, von jeder Ortschaft nur Giner von bem angesessenen Abel und ber Oberschultheiß, zu ben Bartifular-Baingerichten der Ober = und Unterschultheiß und zwei Gerichtspersonen und zwei von dem angesessenen Abel, welchen zugleich der Borsit und bie Direction und vier Stimmen gegeben murben, gezogen merden. Streitigfeiten zwischen Abel und Bürgerschaft in ben Partifular-Baingerichten, über welche feine Berftandigung erfolgt, werden durch andere von dem Bicedom angeordnete Beisitzer entschieden. Sowohl die Beifiter des General-Haingerichts als der Partikular-Haingerichte werden von dem Vicedom in Eid und Pflicht genommen. Rein Abeliger barf fich vertreten laffen. Nur der Bicedom fann das General-Saingericht berufen. Beschwerden gegen Entscheide der Partikular-Saingerichte geben bei vorhandener Appellationssumme an das churfürstliche Hof- und Revisionsgericht, sonft an bas General-Baingericht. Um wichtiaften ift die Beschränkung ber Gerichtsbarkeit der Haingerichte auf "bie Balbungen, Baffer, Wend, Weeg und Steeg, soweit felbige ad utilitatem privatorum gehören", also die Beschränfung auf Privatgerechtsame, mit ausbrucklicher Ausschliegung aller Fälle, "welche eigentlich die landesherrliche, oder andere darab fließende Gerechtsame auff einige Beiß angehen und berühren."

Der Geist bieser Haingerichts-Ordnung fand bald noch einen schärferen Ausdruck. Auf einer im Jahre 1736 zu Destrich abgehaltenen General-Haingerichts-Bersammlung hatte der Abel eigenmächtig eine eigene Jagd- und Forstordnung erlassen. In Folge dessen mußten fortan die Protokolle des General-Haingerichts vorgelegt werden und seine Beschlüsse unterlagen der ausdrücklichen Genehmigung der churfürstlichen Regierung.

Der Haingerichts Drbnung vom 25. Februar 1732 folgte unter dem Churfürsten Philipp Karl eine eigene Waldordnung vom 29. Januar 1737. Sie enthält ohne spstematische Anordnung in 49 Artikeln eine Reihe von zweckmäßigen Vorschriften über die Hege und Pflege der Waldungen. Das in Art. 35 ausgesprochene Verbot fernerer Rodungen dürfte auch der heutigen rodungssüchtigen Generation noch eingeschärft werden.

Wichtiger für den Fortbestand der Waldungen, als diese Waldvrdnung, wurde die von der Landesherrschaft vorgeschlagene, durch das am 11. und 12. December 1769 zu Etwille versammelte GeneralHaingericht genehmigte Vermessung und Eintheilung der Waldungen in Schläge, woran sich in dem folgenden Jahre zweckdienliche Vestimmungen über den Abtrieb des Holzes, die Räumung der Schläge und deren Besaamung, sowie eine neue "Frevelordnung" mit theilweise schweren Freiheitsstrafen anreihten.

Alle diese einzelnen Anordnungen gelangten durch die von dem Churfürsten Emmerich Joseph erlassen eneue Haingericht sordnung vom 21. Januar 1772 zum Abschluß, doch enthielt sie daneben auch viele eingreisende statutarische Bestimmungen. Fortan sollte das General-Haingericht jährlich am 1. October, wosür später der 1. Mai gesetzt wurde, auf dem Rathhaus zu Eltville gehegt werden. Beisiger waren alle angesessenen Abeligen und die Schultheißen der einzelnen Ortschaften mit Substitutions Besugniß aus der Zahl der zum Beisig Berechtigten. Das Präsidium und die Direction sührte der Vicedominus des Erzbischofs, oder in seiner Verhinderung ein von dem Ehursürsten bestimmter Abeliger. Die übrigen churfürstlichen Beamten waren als Obmänner zugegen. Es bildete die erste Instanz, wenn

cin Partikular - Haingericht belangt wurde. Die Appellation von ihm sowohl als von der Obmannschaft, wenn dieser Gerichtsstand gewählt war, ging an das churfürstliche Hevisionsgericht. Das General-Haingericht selbst konnte nur vor einer churfürstlichen Regierungs-Commission belangt werden. Die Partikular-Haingerichte sollen am ersten Montag jeden Monats fernerhin gehalten werden. Zur Aufrechterhaltung der Waldordnung sollte ein Fremder, im Rheingau nicht angesessener Forstverständiger unter dem Titel "Forstmeister" von dem General-Haingericht gewählt und angestellt werden. Es war ein Zeichen der Zeit, daß die Rheingauer nur von dieser letzten Anordnung schwerzlich berührt wurden, und man kam es deshalb auch nicht bedauern, daß die von sämmtlichen Schultheißen im Jahre 1772 bei dem Churfürsten eingereichte Wittschrift um deren Zurücknahme für die Wittseller nur eine derbe Absertigung und eine ansehnliche Gelbstrafe zur Folge hatte.

Das weitere Schicksal ber Rheingauer Haingeraibe unter Maing bis zur Auflösung des Churstaats bietet wenig Interesse. Der innere Zersetzungsprozeß, in welchem das ganze Erzstift sich befand, äußerte auch seine Wirkungen in dem Institute der Haingerichte. Sie werden nicht mehr regelmäßig gehalten; die adeligen Beisitzer betheiligen sich nur selten, oder bleiben ganz auß; die vorkommenden Geschäfte beschränken sich auf Personalangelegenheiten, Holzbewilligungen und Rechnungs-Revisionen. Ieder frische Lebenshauch ist verschwunden. Ich erinnere mich noch wohl der Klagen eines ehemaligen Beisitzers über die furchtbare Langweiligkeit einer solchen General-Haingerichts-Verssammlung. Die letzte General-Haingerichts-Versammlung wurde am 1. September 1806 abgehalten.

Der zulest überlebende Haingerichts-Schultheiß war der Hafenmeister Hannes Jung in Rüdesheim und der lette Berwalter der General-Haingeraide-Rasse war Konrad Herber in Winfel. Ich habe Beide noch gekannt. Als das Rheingau an Naffau kam, bestand die Waldmark aus

- 1) dem "Hinterlandswald", welcher noch nach altgermanischem Rechte sämmtlichen Markgenossen gemeinsam war;
- 2) ben "Amtswäldern", welche nicht nach Gemeinden, sondern nach Amtsverbänden getheilt waren; da das Oberamt, Eltville, wo man schon früher Alles unter die Gemeinden vertheilte, keinen Amtswald mehr hatte, so zersielen die Amtswälder in den Mittelamtswald, welcher dem mittleren Amte
  Winkel (später Oestrich) und den Unteramtswald, welcher
  dem unteren Amte Rübesheim angehörte;
- 3) dem "Vorderlandswalde", welcher unter den einzelnen Gemeinden, so wie ich in Abschnitt II. erzählt, getheilt worden war.

Ein nassauischer Forstmann macht im Jahre 1863 folgende Bepreibung von den Spuren jenes Berhaues, welcher fich hinter dem ucken der Vorderwaldungen quer durch die Amtswaldungen in einer unge von circa 6 Stunden und einer Breite von 15 bis 20 Minuten 1130a: "Seute stehen noch einzelne Exemplare im Balbe, welche ein eugniß jener über 500 Jahre hinter uns liegenden Zeit find. Das Rapperschützenhaus, einer ber Hauptvertheidigungspunkte des Rheinaus (von der Remeler Sohe ber) liefert den unzweifelhaften Beweis, af es aus dem finkenden Mittelalter ftammt, denn ein neben feinem Thorbogen eingemauerter Stein trägt die Jahreszahl 1494. brigen brei Festen oder Passen läßt sich die Jahreszahl nicht mehr achweisen. Bermuthlich find dieselben aber in gleicher Zeit durch ben Parferbund errichtet und erneuert worden. Diese vier festen Blate aren ebenso sichere Vertheidigungspunkte ber haupteingange gum beingan, als das Gebuck ein undurchdringlicher Wall oder Berhau Mann und Rok war.

<sup>3</sup> raun, Aus ber Mappe eines beutiden Reicheburgere. III.

Das Gebück bestand aus damals wohl mittelwüchsigen Bäumen, meist Hainbuchen, dann Buchen, die circa 15 Fuß über der Erde so angehauen wurden, daß der obere Theil derselben oder ihre starken Aeste sich umbückten und übereinander legten, aber noch lange Zeit, sowohl Aeste wie Stämme, fortwachsen oder vegetiren konnten; und da die Stämme nahe zusammenstanden, so war, besonders bei damaliger Armatur, hier nicht wohl durchzukommen. Die auf diese Weise verstümmelten Bäume trieben wieder Aeste und sonstige Auswüchse, und die heute noch vorkommenden Gebückstümpse oder Knorrbuchen geben ein Zeugniß ihrer Verstümmelung, wie der außerordentlichen Lebensstraft dieser Bäume. Noch im vorigen Jahre wurden im Winkeler Wald mehrere Exemplare solcher Stumpen oder Trunke gefällt, wovon Jeder 5/4 bis 2 Klaster Holz gab.

Im Jahre 1804, bamals noch ein kleiner Junge, sah ich zum ersten Mal das Gebück, welches einen so außerordentlichen Eindruck auf mich machte, daß bessen Bild heute noch in seinem ganzen Umfang beutlich vor meinen Augen steht, obgleich jetzt schon weit mehr davon verschwunden."

Die nassauische Regierung suchte mährend der Rheinbundszeit möglichst genau die frangosischen Einrichtungen zu kopiren. Sie schuf eine ftramm centralifirte Bureaufratie, loste die alteren und größeren Berbanbe, die Genoffenschaften, die Rirchspielsgemeinden, die Gefammtgemeinden 2c. auf, conftituirte jede Ortschaft als Gemeinde für sich, erfannte ihr aber feine torporative Selbftregierung gu, fondern erklarte fie für ben unterften Bermaltungsbezirt bes Staates und ließ fie administriren durch ben Ortsschultheiß, welchen die Regierung ernannte und jeder Zeit abseten konnte. Unter diesem Regierungssuftem, welches auch über die Zeit ber Fremdherrschaft hinaus fortgesetzt murde, mar fein Plat mehr für die altgermanische Markgenossenschaft. Das Rhein= gan mußte in bas eine und untheilbare herzogthum eingeftampft und ber noch unabgetheilte Wald, sowohl bie zwei Umtsmälber als auch ber genoffenschaftliche Hinterlandswald, unter die einzelnen Gemeinden vertheilt und parzellirt merben.

Den ersten Anstoß bazu gab der Umstand, daß Napoleon I., der allmächtige Beherrscher des Rheinbundes, am 20. August 1807 dem Marschall Kellermann, den er furz darauf zum Herzog von Balmy ernannte, "die Domäne Johannesberg, gelegen im Rheingau, in den

Staaten des Herzogs von Nassau-Usingen" schenkte. Es lag ein gewisser Humor darin, daß in den geheiligten Weinräumen der Marschall Rellermann den letten Benedictiner-Rellermeister
ablöste. Der dem Johannesberg zunächst gelegene Theil des Marfwaldes führte-den Namen der Abtswald, weil der Abt des genannten
Benedictiner-Alosters für letteres viersaches Märker-Recht darin übte,
was natürlich die Märker-Rechte der Bauern des Dorfes Johannesberg nicht ausschloß.

Ichen Berhältnisse der Markgenossenschaft nicht begriff, oder ob er bachte, hier wie in einem eroberten Lande hausen und den Herzog von Nassau ebenso, wie es der Rheindunds-Protector that, thrannissiren zu können. Gewiß ist, daß er kurze Zeit nach Antritt seines Besüges an die Regierung des Herzogs von Nassau schrieb, es verstehe sich von selbst, daß der "Abtswald" sein (Kellermann's) Eigenthum sei, denn er, (Kellermann) sei ja doch der Rechtsnachfolger der Abtei und des Abtes; nun machten aber die Bauern allerlei Servituten an diesem Balde geltend, da aber eine rationelle Waldwirthschaft mit solchen Servituten nicht möglich, auch der "moderne Zeitgeist" der Servitutenwirthschaft absolut entgegen sei, so provozire er Ablösung.

Die nassaussche Regierung zwang barauf die Gemeinde Johannessberg, gegen Abtretung von 24 Morgen Land auf ihre markgenossenschaftlichen Rechte am Walde, welche man fälschlich "Servituten" nannte, zu verzichten; da die Regierung aber nicht leugnen konnte, daß die ohnehin arme Gemeinde dabei sehr zu kurz kam, so steckte sie ihr heimlich fünshundert Gulden "Schmerzensgelder" aus öffentslichen Mitteln zu.

Dieser Bergleich wurde am 14. October 1807 geschlossen. Drei Jahre später schrieb ber Marschall Kellermann an die Regierung des Herzogs zu Nassau, der Johannesberg sei ihm als Lehen von dem Kaiser Napoleon verliehen, er bedürfe also zu jeder Beräußerung, auch nur des kleinsten Theiles, lehensherrlichen Consens; da nun durch den Bertrag von 1807 der Gemeinde Johannesberg 24 Morgen Land abgetreten werden sollten, so habe er den Bertrag der kaiserlichen General-Domänen-Direction in Paris zur Genehmigung vorlegen mussen, diese habe den Bertrag verworsen, soweit darin von Abtretung der 24 Morgen die Rede sei, im Uebrigen sei er bestätigt worden und behalte

natürlich derselbe seine Geltung, denn der Kaiser habe ihn, Marschall, mit einer Domane ohne Servituten beliehen."

Obgleich sich kaum etwas Sinnloseres und Rechtswidrigeres, als diese Argumentation, denken läßt, unterwarf sich doch die Regierung von Rassau. Sie nahm der Gemeinde Johannesberg die 24 Morgen Land trot ihrer lebhaften Proteste wieder ab und gab sie dem Marschall Kellermann zurück. Die Gemeinde reklamirte natürlich nun wieder ihre Märkerrechte am Abtswald, auf welche sie nur gegen die nunmehr wieder weggefallene Absindung durch Land verzichtet hatte. Die Regierung befahl sedoch der Gemeinde Schweigen und ließ ihr im Stillen, ohne die Interessenten auch nur zu fragen, 80 Morgen aus dem "Wittelwalde" (siehe oben III. 2.) als Privatwald zumessen, wodurch natürlich die Amtsgenossenschaft aufs Schwerste beschädigt und das Dorf Iohannesberg kaum nothdürftig entschädigt wurde. Aber freilich der Franzose war zufrieden, und das war damals die Hauptsache.

Im Januar 1813 erhielt der Marschall das neue Theilungsinstrument zugestellt. Im Juli genehmigte es der Generalintendant der
kaiserlichen Domänen in Paris. Drei Monate später donnerten die Kanonen vor Leipzig, und kurz darauf war der Marschall sammt seinen Franzosen vom Iohannesberg verschwunden, ohne Abschied zu nehmen. Der Kaiser Franz von Desterreich bemächtigte sich später des Iohannesberges (ungefähr mit gleich gutem Rechte, wie es der Kaiser von Frankreich gethau hatte) und schenkte denselben dem Fürsten Metternich,
welcher alles von dem Marschall Kellermann begangene Unrecht utiliter acceptirte; auch die nassausschaft Regierung zeigte Metternich
gegenüber dieselbe Unterwürsigkeit, wie gegenüber dem Herzog von
Balmy.

Ihr Verhalten in der Zeit von 1807 bis 1813 war nur der Borläufer der gänzlichen Zerstörung, welche sie der alten, ehrwürdigen und segensreichen Institution der Rheingauer Markgenossenschaft, welche sich durch gute und schlechte Zeiten an tausend Jahre hindurch conservirte, zu bereiten gedachte. Sie hatte diese Absicht schon am 30. September 1808 kundgegeben. An diesem Tage erschien nämlich ein "Allerhöchstes Edict" des von Napoleon I. zum "souveränen Herzog" ernannten Fürsten Friedrich von Nassau, welches lautet, wie folgt:

"Friedrich August, von Gottes Gnaden souveraner Herzog zu Rassau 2c. 2c.

Nachdem die Erfahrung gelehrt hat, daß die in dem Rheingau seither bestandene sogenannte Baingerichts-Ginrichtung, wonach von der porigen Landesherrschaft bem im Rheingau begüterten Abel, und ber Bürgerschaft, Berschiedenes in dem Forstwefen, bis auf weitere Berfügung, in der Haingerichts-Ordnung vom 21. Januar 1772, aufgetragen worden, den Erwartungen feineswegs entsprochen, und ber Augenschein zeigt, daß eine forst- und regelmäßige Behandlung, die nach der Natur dieser verwickelten und fehlerhaften Ginrichtung nicht wohl ausführbar gemesen, nicht ftattgefunden, und der bisherigen, die Erhaltung und Aufnahme der Waldungen nicht befördernden, Forsthaushaltung, beren vielfältige Mängel und Gebrechen anerkannt find, und eine gangliche Revision der Forstverfassung nothwendig machen, ohne Berantwortung, und Benachtheiligung der Gemeindswohlfahrt nicht länger nachgesehen werden fann; — als sind Wir, nach der Uns zustehenden Forsthoheit und dem Rechte der, mit dem Wohl des Rheingaues in engfter Berbindung stehenden. Oberaufficht, nicht allein berechtigt, sondern verpflichtet, wegen Administrirung dieser Waldungen, das Nöthige zu verfügen. Wir übertragen diesemnach die Oberaufsicht und Bewirthschaftung ber Rheingauer Baldungen Unserer nachgesetzten Regierung und Gemeinds-Dekonomiedeputation, befehlen und verordnen des Endes hiermit, daß die bisherige Saingerichtsverfassung von nun an ganglich aufhöre, die fammtlichen Waldungen des Landes Rheingau, welche ein höchst scharbares Rleinod beffelben sind, und beren forstökonomische Behandlung einer der wichtigften Zweige der Staatswirthschaft ift, da das Solg zu den absoluten Bedürfniffen des menschlichen Lebens gehört, unter Anleitung und Aufsicht Unseres, denen höhere Behörden untergeordneten Forftamts, im Rheingau, nach bewährten forstwirthichaftlichen Grundfäten, unter Leitung ber höhern Behörde, behandelt, mithin feine Solzhiebe, Begungen und Rulturen, ohne Anweisung und Anordnung der Forstbehörde, vorgenommen, sonbern Unsere unterm 21. November 1803 erlaffene Forstordnung, insoweit folche die Gemeindsverwaltungen betrifft, beobachtet werde.

Da auch die bisher bestandene Gemeinschaft mehrerer Gemeinds= waldungen im Rheingau dem Aufkommen und der Erhaltung der= selben, und der Forstökonomie zum unverkennbaren Nachtheil gereicht; so verordnen Wir ferner, daß solche Gemeinschaft, so weit es thunlich und anräthlich befunden wird, nach den bisher bei solchen Vertheislungen beobachteten billigen und rechtlichen Grundsätzen, aufgehoben, und zur Vertheilung geschritten werde; zu welchem Ende Wir eine Commission eigends angeordnet haben.

Indem Unsere Absichten bei dieser Berordnung einzig auf die Beförderung der eigenen alleinigen Wohlfahrt Unserer getreuen Untersthanen eingeschränkt sind; so hoffen Wir, daß sie ihr eigenes Beste erkennen, bessen Beförderung alleinig zum Augenmerk nehmen, und willig dazu beitragen werden, Unsere hegende Absichten bestthunlichst zu erreichen.

Urkundlich Unferer eigenhändigen Unterschrift und beigebruckten Insiegels.

Biebrich, ben 30. September 1808.

Friedrich, (L. S.) Herzog zu Nassau."

So lautet das Edict. Man fieht, es find wohlgesetzte Worte, die überfließen von Wohlwollen. Dagegen ift von irgend einer Achtung por dem Gigenthum und für sonstige wohlerworbene Rechte feine Spur zu entbeden. Bon bem rechtlichen und wirthschaftlichen Befen ber Markgenossenschaft, dieser Grundlage ber deutschen Agrar- und namentlich Forft- und Wald-Verfassung, hatte man feinen Begriff Das historische Gedächtnig reicht nur noch etwas über ein Menschenalter (bis 1772) rudwärts, und auch für diese kurze Spanne Zeit ift es getrübt. Man sagt, der vorige Landesherr, der Kurfürst von Mainz, hatte den Rheingauern "die Berwaltung bes Waldes auf-Seit mann ift es nöthig, dag ber Landesherr bem Gigens aetragen". thumer von Grund und Boden ein besonderes Mandat oder eine Er laubniß giebt, fein Grundeigenthum zu verwalten? Ja, das "Allerhöchste Sdict" sagt eigentlich nur, der Landesherr habe den Rheingauern durch die revidirte Hain-Gerichts-Ordming von 1772 "Berschiebenes in bem Forstwesen bis auf Beiteres aufgetragen", bie Beauftragten hätten den von dem Auftraggeber gehegten Erwartungen nicht entsprochen, und beswegen ziehe der Rechtsnachfolger des früheren Landesherrn, der Rheinbunds-Herzog, den ertheilten Auftrag wieder zurud. Rann man fich in einen schreienderen Gegensatz gegen Recht und Wahrheit, gegen Geschichte und Bollswirthschaft verseten? "Die Haingerichts-Ordnung hat sich als fehlerhaft erwiesen", sagt der Fürst. Mag sein. In Zeiten allgemeinen Verfalls theilen Waldordnungen das Schickal der übrigen Institutionen. Deshalb soll man in besseren Zeiten sehlerhafte Institutionen verbessern. Aber dieser Verfall darf nicht dazu benutzt werden, eine Einrichtung, welche sich ein Jahrtausend hindurch als den Träger der Kultur und der wirthschaftlichen Interessen bewährt hat, muthwillig zu zerstören, eine auf Privatrechtstiteln beruhende Genossenschlaft und Grundeigenthums-Communion gegen den Willen der Markgenossen und sonstigen Communions-Interessenten aufzulösen, das Eigenthum gegen den Willen der Eigenthümer zu parcelliren und dann den durch die Theilung schwach gewordenen Eigenthümern unter dem Prätezt des Forst-Regals oder der Waldhoheit jede Verfügung über ihren Wald, namentlich jeden Holzsieh, jede Hegung und sogar jede Kultur, zu entziehen.

Die im Jahre 1808 eingesetzte Commission für Zerstückelung der Amts- und Markwaldungen setzte im Stillen ihr unheilvolles Werk geräuschlos fort. Im Jahre 1815 schritt man zur Parcellirung des Mittel- und des Unter-Amtswaldes.

Ich will, um nicht in Wiederholungen zu verfallen, nur einige Nachrichten über die Zerstückelung des Mittel-Amtswaldes geben. Bei Theilung des Unter-Amtswaldes wurde ganz ähnlich verfahren. Auch hier wurde, und zwar am 18. März 1815, das Mark-Theilungs-Instrument in Form eines landesherrlichen Edicts publizirt, welches anhebt wie folgt:

"Friedrich August, von Gottes Gnaden souveraner Herzog zu Naffau 2c. 2c.

In Erwägung, daß jede gemeinschaftliche Waldbenutung, wie die Erfahrung belehrt, zum Berderben gereicht, und diesem Uebel weder durch Berbote, noch durch Strafen hinlänglich gesteuert, sondern ihm nur allein durch Ausbedung der Gemeinschaft selbst, und durch Zutheilung eigenthümlicher Distrikte zu regelmäßiger Benutung und eigner besseren Schonung derselben gründlich abgeholsen werden kann, — haben Wir Uns bewogen gefunden, zu verordnen: daß durch eigends angeordnete Commissarien, alle gemeinschaftliche Waldbenutung in den Rheingauer Waldungen durch eine billige gütliche Absindung und Zutheilung eigenthümlicher Waldbistrikte aufgehoben werde.

Es ist hierauf nach vorgängiger Aufhebung der Gemeinschaft bes Eltviller oder Sberamtswaldes von den angeordneten Commissarien, mit der Bertheilung des Rittelamtswaldes unter die betheiligten Gemeinden Hallgarten, Sestrich, Mittelheim, Winkel, Iohannisberg und Stephanshausen, sortgefahren, und dieses heilsame und gemeinnützige Werk mit den Gemeinds-Deputirten und übrigen Interessenten unternommen, vollzogen und von Uns genehmigt worden.

Buvorberft ift

I. diese gemeinschaftliche Waldung von Unserm verpflichteten For siger Rathan in Epstein geometrisch vermessen, und eine Generalchar te verfertigt worden, wornach diese Waldsläche Biertausend Einhunde Tt Sieben und Siebenzig Morgen, Einhundert Vier und Vierzig Ruthen enthält, und zwar nach dem in Unsern alt Nassausschen Landen eing spührten Renovaturmaß, wovon Sechszehn Schuhe auf eine Ruthe, ur beinhundert und Sechszig Quadratruthen auf einen Morgen gerechn et werden, und wovon ein Dezimalfuß auf der Charte nach seiner wahr und Größe abgezeichnet ist.

Es ift hierauf

II. nach vorgängiger Abschätzung und Würdigung des Grund und Bodens mit den in dieser Waldung Berechtigten der nachfolgen Abfindungsvergleich zu Stand gekommen:

- A. Unserer vielgesiebten Gemahlinn Liebben, ist wegen bem Rechartshäuser Hof, welcher bisher jährlich Acht Klafter Holder daus bem Mittelamtswalde bezogen, ein, an die dem Ktoste Gottesthal, oder Unserem landesherrlichen Fisco zugetheilt Walbssäche, sich anschließender eigenthümlicher Walddistrit von dreißig und zwei Morgen, nach dem festgesetzen Grundsate, daß für ein Klafter Holz Vier Morgen Waldboden ohne Bergütung des Holzbestandes, zur Absindung stipulirt, zugetheilt und abgesteint worden, und zwar dermaßen, daß es Derselben und ihren Erben, Nachsommen und jedem Besitzer des Reichartshäuser Hofs nach der Convenienz freistehen soll, diese Acht Klafter Hosz aus Unserm Kammerforst oder diesem zugetheilten Walddistrift zu beziehen, und diesen als Eigenthum anzusprechen.
- B. Des Herrn Reichsmarschalls Rellermann, Herzogen von Balmy Excellenz, ist wegen dem Schlosse Johannisberg für die bisher

- jährlich bezogenen Dreißig Klafter Holz, ein Waldbistrift, jedoch ohne Vergütung des Holzbestandes, von Einhundert und Zwanzig Worgen eigenthümlich zugetheilt, und ausgesteint worden, so wie
- C. dem Freiherrn von Greifenclau wegen dem Schloß und Hofe Bollrat, und wegen der prätendirten Mast- und Weidgerechtigkeit, worüber ein Prozeß obgeschwebt, und dem Holzgenuß,
  indem nach der Behauptung der betheiligten Gemeinden jährlich Zwanzig, und wenn die Herrschaft anwesend gewesen,
  Dreißig Klafter Holz, nach der Prätension des Freiherrn von
  Greifenclau aber jährlich Dreißig, und bei seiner Anwesenheit
  Fünfzig Klafter aus dem Mittelamtswald bezogen worden,
  verglichener Maßen eine Waldssäche von Einhundert und
  Fünfzig Morgen eigenthümlich ohne Bergütung des Holzbestandes zugemessen und ausgesteint worden ist.
- D. Dem Klofter Gottesthal, ober Unserm landesherrlichen Fisco sind für seine Gerechtsame in dem Mittelamtswalde, nämlich für die jährlich bezogenen Vierzig Klafter Brennholz, für prätendirtes Bau-, Kohl- auch Wagnerholz, und die Weid- gerechtigkeit Einhundert Siebenzig und Fünf Morgen an Waldboden eigenthümlich ohne Vergütung des Holzbestandes zugetheilt und zugesteint worden.
- E. Nachdem nun die in den Mittelamtswald Berechtigten wegen ihren sämmtlichen Gerechtsamen mit Grund und Boden durch diese Absindungs-Verträge abgefunden worden, so haben die betheiligten Gemeinden die Grundsätze der Vertheilung unter einander verabredet, und sich gütlich vereinbart.
- III. Da seit unbenklichen Zeiten her bas in biesem Walb gefällte z nach einer bestimmten Häuserzahl vertheilt worden, so ist dieser ebrachte Maßtab bei der Vertheilung zum Grund gelegt, jedoch der Gemeinde Stephanshausen, welche ihre Einwilligung und Zumung versagt, weil sie nur mit  $2\frac{1}{2}$  Haus berechtigt, und hiernach  $79\frac{1}{2}$  Morgen, und nach der Märkerzahl  $1363\frac{1}{4}$  Morgen erhalten de, und doch wegen ihrer natürlichen Lage mehr Nutzen als eine re betheiligte Gemeinde aus dem Mittelamtswalde bezogen habe, an ihrem bisherigen Genuß merklich verliere, eine Uebereinkunft schossen worden, daß ihr nicht allein ein Walddiftrikt von Eins

hundert Fünfzig Morgen, sondern auch Acht Morgen Fünfzig Sieben Ruthen Schützenfeld bei dem Schützenhaus auf der Still eigenthümlich überlassen werden sollen, wogegen sie sich mit Vertheilung des Erlöses aus den zum Mittelamtswalde gehörigen Wiesen nach dem Maßstade der hergebrachten Häuserzahl gefallen läßt.

- IV. Die zu bem Mittelamtswalbe gehörigen Wiesen sollen öffents lich versteigert, und der Erlös nach der hergebrachten Häuserzahl unter die betheiligten Gemeinden vertheilt werden.
- V. Das Schützenhaus zu Mappen soll ben Gemeinden Hallgarten, Deftrich und Mittelheim, das Schützenhaus auf der Still aber den Gemeinden Wintel, Johannisberg und Stephanshausen gemeinschaftlich verbleiben, wogegen beide Schützenhäuser von Sachverständigen pflicht- mäßig, nach ihrem dermaligen wahren Werth abgeschätzt, und dieser nach der Häuserzahl unter die sechs Gemeinden repartirt, und ausgesglichen werden soll.
- VI. Von dem bei dem Schützenhaus auf der Still befindlichen Feld sollen neun Morgen siebenzehn Ruthen, theils zum Wald und in die Vertheilung genommen, theils der Gemeinde Stephanshausen überlassen werden, wogegen dieses Schützenhaus mit acht Morgen Waldboden entschädigt werden soll. Ebenso sollen neun Morgen achtzig neun Ruthen von den Besoldungsstücken bei dem Schützenhaus zu Mappen zum Wald, und zur Vertheilung gezogen, und dagegen dieses mit fünf Morgen Waldboden, um diesen zu Feld anzulegen, entschädiget werden.

VII. Die bisherigen Fuhr- und Communicationswege bleiben, wie bisher gemeinschaftlich, und sind von dem Flächengehalt des Waldes nicht abgezogen worden, weil sie durch die Distrikte jeder Gemeinde ziehen. Keine Gemeinde soll der andern durch ihr Eigenthum sahren, es sehe denn, daß sie anders nicht auf das ihrige kommen könne.

VIII. Die Walbfrevel, sowie der Holz- und Schadensersat, welche bisher in die Mittelamtswaldkasse geflossen sind, fallen den Waldeigenthümern vom Zeitpunkt der abgetheilten Distrikte zu.

IX. Alle Gemeinschaft, sie mag bestehen, worinn sie will, insoferne nichts anders verabredet ist, soll nach vollführter Theilung gänzlich aufhören, und kein betheiligter, oder berechtigter Theil auf dem Distrikt eines andern irgend etwas zu suchen haben. Jedoch soll die Mast noch zur Zeit, und bis solche in den übrigen Rheingauer Waldungen aufgehoben, und deskalls eine Verfügung oder Uebereinkunft getroffen worden, gemeinschaftlich verbleiben.

X. Die Mittelamtswaldkasse soll nach dem Maßstab der Häusersahl vertheilt; und nach eben diesem Fuß sollen die Kosten der Berstheilung getragen werden.

XI. Der Holzbeftand ift nach ben bisher befolgten Grundsäten pflichtmäßig abgeschätzt, und unter ben holzbetheiligten Gemeinden ausgeglichen worden.

XII. Bei dieser Markvertheilung ift unter den Gemeinden Destrich und Hallgarten, sodann der Gemeinde Mittelheim und Destrich noch die weitere besondere Uebereinkunft zu Stand gekommen:

- 1) Die Gemeinde Destrich vertauscht ihren bei Hallgarten belegenen Privatwalb von Zweihundert Zehen Vier Morgen an die Gemeinde Hallgarten, wogegen diese der Gemeinde Destrich Einhundert und Vierzig Morgen von dem ihr von dem Mittelamtswalde zugetheilten Distrikt abgetreten hat.
- 2) Die Gemeinde Mittelheim hat das Recht, Streulaub und Urholz in dem Privatwald der Gemeinde Oestrich zu holen. Um diese Servitut aufzuheben, und zu ertödten, hat die Gemeinde Oestrich von ihrem Privatwald Fünfzig Worgen an die Gemeinde Mittelheim eigenthümlich abgetreten.

XIII. Rach diesen Grundsagen und Beschlüssen ift folgender Theislungsplan entworfen, und durch die Zutheilung und Zustimmung an die Betheiligten und Gemeinden vollzogen worden.

a. an dem Mapper Schützenhauß: Aecker . . . 12 M. 54 R.

Wiesen . . 5 " 119 "

| Transport b. an dem Stiller Schützenhaus: ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                    | 39 <b>Y</b> R. | 38 %.         |      |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|-------|-----|
| <b>W</b> iefen 5 , 38 ,                                                                             | 17 .           | 12 .          |      |       |     |
| _                                                                                                   | 56 M.          | 50 92.        |      |       |     |
| verbleiben                                                                                          |                |               | 4121 | DR. 9 | 19  |
| hiervon an Bergütung bes Bodens                                                                     |                |               |      |       |     |
| abgezogen                                                                                           | 113 M.         | 80 <b>%</b> . |      |       |     |
| verbleiben                                                                                          |                |               | 4008 | . 14  | ł " |
| hiervon werden ferner die Wiesen,<br>welche von den Märfergemein-<br>den verfauft werden, abgezogen |                |               |      |       |     |
| mit                                                                                                 | 24 M.          | 41 %.         |      |       |     |
| bleiben demnach zur Bertheilung .                                                                   |                |               | 3983 | , 133 | } " |
| hiervon erhalten:                                                                                   |                |               |      |       |     |
| I. Die Berechtigten:                                                                                |                |               |      |       |     |
| 1) der Reichartshäuser Hof                                                                          |                |               |      |       |     |
| 2) das Schloß Johannisberg . 3) das Schloß und der Hof                                              | 120 · "        |               |      |       |     |
| zu Vollraths                                                                                        | 150 "          | <u> </u>      |      |       |     |
| 4) das Rlofter Gottesthal                                                                           |                |               | •    |       |     |
| 5) die Gemeinden Ober= und                                                                          |                |               |      |       |     |
| Nieder - Gladbach für ihre                                                                          |                |               |      |       |     |
| Beibgerechtigkeit an Biesen                                                                         | 4 "            | 80 "          |      |       |     |
| II. Die Mitmärkergemeinde Stephanshausen nach ber Uebereinkunft:  a. an Walb 150 M. — R.            |                |               |      |       |     |
| b. das Schützen-                                                                                    |                |               |      |       |     |
| felb Nr. 39 . 8 " 57 "                                                                              |                |               |      |       |     |
|                                                                                                     | 158 "          | 57 "          |      |       |     |
|                                                                                                     | 639 M.         | 137 M         |      |       |     |
| Bleibt bemnach unter die fünf Ge                                                                    |                |               |      |       |     |
| theilen übrig                                                                                       |                |               | 3343 | " 15  | 6   |

Hiernach erträgt es nach ber Häuserzahl: Bemeinde Hallgarten auf 204 Haus 637 M. 110 R. 12215 Sch.

- ". Destrich "  $34\frac{1}{2}$  " 1073 " 29 "  $22\frac{176}{16}$  " " Wittelheim "  $10\frac{1}{4}$  " 326 " 99 "  $33\frac{1}{25}$  "
- ", Winkel ", 27½ ", 855 ", 69 ", 67½ 15 ",
- " Johannisberg " 141 " 451 " 7 " 64148

Summa. . 1074 Haus 3343 M. 156 R. — Schuh.

IV. Nach nunmehr vollführter Marktheilung und Aufhebung meinschaften und Servituten, hören die mit der Markverfassung enen Einrichtungen von selbst auf, und die abgetheilten, zugesn, und nach dem unter Anlage Nro. 1 angefügten, in duplo rtigten Aussteinungsprotosoll und Register, wovon ein Exemplar ere Forstamtsregistratur in Geisenheim, das andere aber in Archiv in Idstein ausbewahret werden soll, zugesteinten Dissollen nunmehro in die Cathegorie der übrigen Gemeindswalstreten, und die Gemeinden und Berechtigten als ihr wahres es Eigenthum überkommen, und sie werden somit für berechtigt, diese ihre Waldungen mit Ausschließung des Rechts eines Dritten mit Grund und Boden von nun an zu ewigen Tagen Maßen zu benutzen.

V. Schlieglich behalten wir Uns, nach der nunmehr aufge-1 Markverfassung, wie sich jedoch von selbst versteht, alle aus idesherrlichen Obrigkeit herfliegende Rechte und Befugniffe, auch gen hierdurch ausbrudlich vor, auch haben fich die Baldeigenben ältern und neuern, ober noch zu erlaffenden Forftordnungen eglements geziemend zu unterwerfen, und benfelben nachzuleben. beffen zu mahrer Urfund, haben Wir eilf gleichlautende Exem= verfertigen, und geben berselben mit Unserm Insiegel bedrucken auch sofort eigenhändig unterschrieben, und jedem Theil ein lar zugeftellt, mohingegen bas Gilfte, nachbem es von den Den der sechs Gemeinden, vermoge übergebenen, und diesem Init inclusive angefügten Syndicaten und Bollmachten und ben i Interessenten gleichmäßig unterschrieben worden, nebst bem aufen Rik, wovon das Concept in Unserer Forstamtsregistratur in heim aufbewahrt werden soll, in Unser Archiv legen laffen. ichehen Biebrich, den 18. März 1815."

So lautet die Urfunde über die Zerftudelung bes Mittels amts - Balbes.

Bei ber ebenfalls 1817 vorgenommenen Berftudelung bes Unteramte - Balbes ging man ichon einen Schritt weiter. Man ichnitt vorab einen Borantheil beraus erftens für den Bergog, b. h. für bie sogenannte herzogliche Domane, als Rechtsnachfolgerin ber frühem Landesherrichaft und der Abteien, Klöster und Stifter im Rheingau, welche die naffauische Regierung sich beeilt hatte, zu säkularisiren, und ameitens für bas fogenannte abelige Confortium, d. h. für ben Rheingauer Abel, welcher nach ber alten Markverfassung wohl gewisse Chremrechte voraus hatte, aber burchaus fein Bracipuum an der Substanz oder an den Nutungen des Gesammteigenthums. Diesem sogenannten Rheingauer Abel, in welchem sich die Trümmer des Mainzer Domund Stifts - Abels sammelten, wurden von dem Unteramte - Bald im Boraus 454 Morgen zugetheilt, welche ben Titel "ber abelige Privat-Bas bann noch übrig blieb, nachdem ber Herzog wald" erhielten. und der Abel ihren Hunger gestillt hatten, das vertheilte man unter die Gemeinden nach dem bereits erwähnten, an sich richtigen Mafftab ber in einer jeden berselben vorfindlichen Sausstellen. Widerspruch ber bisher Berechtigten murbe nicht beachtet. War ja boch ber Berps burch Navoleon I. "souverain" geworben. Ein Reichsfammergericht gab es nicht mehr. Der Herzog war Partei und Richter zugleich, Theilungs=Intereffent und Theilungs=Richter in einer Berson, wells licher Souveran und zugleich Berkörperung aller früheren geistlichen Gewalten, endlich Obervormund aller Gemeinden. Zwei Gemeinden bes Unteramts ftritten mit einander in Betreff der Ausdehnung ihrer wechselseitigen Berechtigungen. Der Brozek schwebte an dem oberften Gerichtshofe. Da zog der Herzog, welcher gern mit seiner Theilung zu Ende kommen wollte, die Akten an fich und entschied die Sache nach eigenem Gutdünken, indem er behauptete, die Gemeinden hatten fich Die Gemeinden protestirten, aber ber Bergog nunmehr verglichen. ließ ihnen eröffnen, er sei ja ber Obervormund beider, und ba habe er benn im wohlverstandenen Interesse seiner beiden thörichten Mündel diesen "Bergleich" getroffen und beren Consens "supplirt". Dies nut ein fleines Beispiel, wie es bei ben Theilungen zuging.

Dies vorausgeschickt, schritt man zur Theilung der großen Hinsterlands = Waldungen. Der "Theilungs = Recch" datirt vom 31. Octos

١

ber 1822 und ist unter bem 8. November 1822 von ber "Herzoglich Rassaulichen Landes Regierung" genehmigt.

Auch dieser Receß fließt in ber Einleitung über von salbungsvolls wohlwollenden und "aufgeklärten" Worten. Diesmal aber spricht nicht mehr der "souveräne" Herzog höchstselbst, sondern seine Forst= und Regierungsbehörde. Es heißt "die Vertheilung auch der Hinterlandsswaldungen im Rheingau sei von hoher Landesregierung zum wahren Rutz und Frommen aller Betheiligten beschlossen worden." Als Gründe werden folgende angegeben:

- 1) "Wenn Jemand aus einer Gemeinschaft austreten wolle, fo fonne man ihn rechtlich nicht zwingen, barin zu verbleiben, vielmehr fonne derselbe nach bestehenden Gesetzen und Bermaltungs - Borschriften bie Theilung des gemeinschaftlichen Gigenthums verlangen." Sat ift richtig für die romisch rechtlichen Begriffe ber Communion, ber Sozietät und des Condominiums, aber auf die deutsch = rechtliche Markgenossenschaft absolut unanwendbar. Bei ihr konnte man fo wenig Herausgabe des Antheils verlangen, als heutzutage ein Breuke. der nach Amerika auswandert, fordern kann, daß man ihm zuvor seinen Ropftheil an ben Domanen und Forsten und an bem sonstigen Staats. Brovinzial=, Rreis= und Communalvermogen zum Mitnehmen auszahle. Bare aber jener Sat auch auf die Markgenoffenschaft anwendbar gewesen, so waren doch nicht das Domanium des Herzogs, nicht der Rheingauer Abel und nicht die einzelnen Gemeinden die Berechtigten, fondern die einzelnen Sausstellenbesiter, und diese verlangten durchaus nicht die Theilung. Ja, man hat es nicht einmal der Mühe werth erachtet, dieselben zu hören.
- 2) "Nach dem übereinstimmenden Gutachten von Sachverständigen", sagte man weiter, "ist es für die Berechtigten im Allgemeinen nüglich und vortheilhaft, ein mit Servituten belastetes gemeinschaftliches Eigensthum in ein freies uneingeschränktes Privateigenthum umzuwandeln, welches nach Lage, Bedürfniß im Privatinteresse bewirthschaftet werden kann." Auch das ist das direkteste Gegentheil der Wahrheit. Ueber das Eigenthum hat der Eigenthümer zu verfügen, und das Gutachten eines Sachverständigen reicht nicht aus, um es zu rechtfertigen, daß man dem disherigen Eigenthümer d. i. der Markgenossenschlichen und den Markgenossen ihr Eigenthum nahm, um es völlig unberechtigten Oritten dem Herzog, einer Hand voll Edelleute und den Gemeinden —

zu schenken. Romisch rechtliche Servituten hafteten gar nicht auf ben Dies mar ein Irrthum der des germanischen Volksrechts Markwald. völlig unkundigen Juris Consulti. Ein großer Waldcomplex ift leichter wirthschaftlich und forstmäßig zu handhaben, als eine Anzahl kleiner Bei jenem fällt jebes Jahr etwas ab; bei biefem ift ber auf ben einzelnen fleinen Forftort Beschränkte viel mehr geneigt au Extrafällungen und Devastationen. Die Phrase von dem "freien uneingeschränkten Brivateigenthum" ift eine bewußte Unwahrheit in dem Munde einer Regierung, welche fein höheres Ziel kannte, als jebe Autonomie und Selbstständigkeit zu unterdrücken und Alle autokratisch zu bevormunden, und welche, wie ich dies noch nachweisen werde, dem Walbeigenthumer, namentlich aber den Gemeinden, jede Disposition au entziehen suchte. Endlich

3) sagte man: "Nach dem Gutachten einer im Jahre 1819 auf Verfügung der herzoglichen Landesregierung gebildeten Commission, welche sämmtliche Hinterlandswaldungen in Augenschein genommen hat, scheint die Abtheilung derselben unter die berechtigten (?) Gemeinden und Herren von Abel resp. den Domanialsissus nicht allein mit Berücksichtigung der vorliegenden Lokalhindernisse möglich, sondern ist sogar sür die Betheiligten von reellem Vortheil." Letzeres ist offenbar richtig; wenn man einigen Gemeinden, einigen Seelleuten und einen "souveränen Herzog" einen Wald zutheilt, welcher nicht ihnen gehört, sondern einem Dritten, nämlich der Markgenossenschaft, so ist das für jene usurpatorischen neuen Eigenthümer offenbar von "reellem Vortheil". Die Sach, von Innen heraus betrachtet, stellt sich aber ganz anders dar, und zwar so:

Die Markgenossenschaft, obgleich in Verfall gerathen, konnte restormirt werden (Beweiß: die Reform der Hauberg-Genossenschaft im Sieger-Lande durch den Fürsten von Nassau-Siegen, vgl. Achenbach), sie mochte äußerlich abgestorben und entblättert erscheinen, doch innen lebte noch "die schaffende Gewalt" des deutschen Gedankens. Es galt daher, diese einst so hoch angesehene Körperschaft zu vernichten für immer. Man löste sie in die verschiedenen einzelnen Ortschaften auf und bildete auß jeder Ortschaft eine Sondergemeinde. Diese isolirten Gemeinden ließen sich von der Regierung leicht biegen und brechen gleich einzelnen Stäben, während der vereinigte Fasces-Bündel der mächtigen Markgenossenschaft vielleicht wieder fähig geworden wäre, Widerstand zu leisten. Man beeilte sich daher, die Gunst des Augenblicks außzunutzen,

jenes Augenblicks, wo die alte "Haingcraide"-Verfassung im Verfall, und wo das in den zwanzigjährigen Kriegsstrapazen erschöpfte, müde, indifferent und unterwürfig gewordene Volk geneigt war, sich Alles gefallen zu lassen.

3m Uebrigen ift ber "Reces über die Vertheilung der Hinterlandswaldungen im Rheingau" weit schweigsamer und zurüchaltender, als der oben ausführlich mitgetheilte über die Theilung des Mittelamts-Balbes. Zunächst erfahren wir aus demselben, daß eigentliche "Servituten" im romifch = rechtlichen Sinne gar nicht eriftiren. Berschiebene Staats= und Lokalbehörben, Schulen und Bfarreien, Bann= und Erb= leih = Mühlen haben Rechte auf Holzbezug. Sie werben bafür mit 576 Morgen Wald abgefunden. Nach deren Abzug bleiben 6000 Morgen und diese werden einfach dahin getheilt, daß der Abel und das Domanium bes Herzogs ein Viertel, 1500 Morgen, und bie innerhalb ber Markgenoffenschaft gelegenen Ortschaften bie übrigen Dreiviertel mit 4500 Morgen erhalten. Die Bertheilung unter die Gemeinden geschieht auch hier nach der alten Holzvertheilungs-Matrifel, d. h. nach ber in dieser festgesetzten Rahl ber Saufer ber einzelnen Ortschaften. Eben fo wird die gemeinschaftliche Mart = Raffe, nach vorgängiger Beftreitung aller von ber Markgenoffenschaft noch zu leiftenden Ausgaben, nach dem genannten Mafftabe zwischen dem Abel, dem Domanium und ben einzelnen Gemeinden vertheilt.

Irgend eine Auseinandersetzung barüber, daß und warum dem Abel und dem Domanium der Löwenantheil von einem Biertel gebührt, findet sich in dem Rezesse nicht vor.

Damit hat die große Markgenossenschaft ihr Ende erreicht. Was nun noch folgt, ist ein bloßes Nachspiel, nämlich die am 22. September 1823 vollzogene Theilung zwischen dem Domanium des Herzogs und dem Abel, und dann die Auseinandersetzung des Abels unter sich. Man theilte sowohl den bei der Theilung des Unteramts-Waldes dem adeligen Consortium zugefallenen Antheil, den sogenannten "adeligen Privatwald", als auch den für Domanium und Abel ausgeschiedenen Antheil von den Hinterlandswaldungen, die sogenannte "adelige Duart". Das Domanium tritt hier wieder "als Nachsolger in die Rechte der säcularisirten Klöster", insbesondere der Abtei Eberbach und des Klosters "Noth-Sottes" auf. Unter dem "Abel" besinden sich auch verschiedene bürgerliche Namen, deren Träger im Sturm und Drang der Zeiten abelige Güter erworben hatten. Die wirklichen

Ebelleute sind Trümmer der vormaligen mittel= und oberrheinischen Reichsritterschaften und des von den Erzbischöfen in Mainz gehegten und gepflegten Stifts= und Pfaffen=Abels. Zu den ersteren gehören die Schönborn, Bassenheim, Boos, Ingelheim u. s. w., zu den letzteren z. B. die Coudenhoven, auch dem größeren Publikum bekannt durch die "Clubisten von Mainz" von Heinrich König.

Den Löwenantheil erhielt auch hier ber Herzog von Rassau, ber Rest wurde unter den "Abel" vertheilt, und zwar in ber Art, daß

a. vorab für jeden Besitzer zur Deckung seines persönlichen und häuslichen Bedarfs der zur Produktion von jährlich drei Klaster Holz erforderliche Grund und Boden ausgeschieden und in Abzug gebracht wurde, und daß man

b

(i

ć

ą

b. Alles, was nach Abfindung des Herzogs von Nassau und der unter a. erwähnten Holzparten noch übrig blieb, unter die angeblich Berechtigten nach Waßgabe des älteren reichsritterschafts lichen Matrifular=Anschlags vertheilte.

Der Maßstab unter a. entspricht ber Martverfassung, ohne baß ich mit dieser Einräumung das ganze Verfahren sonst als gerechtfertigt anerkannt haben will.

Der Maßstab unter b. aber zeigt beutlich, daß das dem Adel z12 getheilte Präcipuum keinerlei markverfassungsmäßige Grundlage hat; denn sonst würde man einen, dieser entsprechenden Maßstab auch firt die adeligen Güter gefunden und nicht nöthig gehabt haben, auf die Ritterschafts-Matrikel zurückzugreisen, von welchem Maßstab der The lungsrezeß selbst zugesteht, daß er an und für sich nicht vollkommen gut, gleichwohl aber "bei all seiner Unvollkommenheit noch für de ibesten (zu dem vorliegenden Zwecke), welcher aufzusinden war, eracht worden sei."

Der Theilungsrezeß wurde am 22. September 1823 von alle Interessenten in Destrich sestgestellt, genehmigt und unterzeichnet. Nu ein Besitzer eines abeligen Gutes, Dr. Marchand, verweigerte de Beitritt, weil er sich verkürzt glaubte. Die Regierung des Herzog von Nassau wußte sich aber zu helfen. Sie ersetze, wie sie sich die früher bereits vorbehalten hatte, "die verweigerte Unterschrift" durch ihren vormundschaftlichen Consens; und so erhielt der Bertrag and 1. October 1823 ihre Bestätigung.

Der große Rheingauer Markwald hatte aufgehört za existiren

Er hatte sich in Domanial= und Communal=Forste und in einzelne . Kleinere Privat=Waldparzellen aufgelöst.

Ueber ben bermaligen Bestand bes Walbes, wie er sich seit ber Zerstückelung von 1822 gebildet hat, stelle ich nach den "Forstlichen Beilagen bes Wochenblattes bes Bereins nassausscher Landwirthe" (1864. Nr. 18—30) Folgendes zusammen.

Die Grenzen bilden auch bermalen noch im Often die Walluf, nach Süden die Felder der am Rhein und landeinwärts gelegenen Orte und Städtchen der Aemter Eltville und Rüdesheim dis Lorch, dis an den Ausfluß der Wisper, und in Westen und Norden die Wisper dis an die Gladbacher und Hauser Felder. Innerhalb dieser Grenzen liegen die zwei Waldorte Stephanshausen und Preßberg. Ersteres von Johannesberg nördlich und Letzteres ohnsern von dem Weißenthurm. Beide sind die neuesten Ansiedelungen in der Mark und liegen mitten im Walde. Der Wald umfaßt gegenwärtig einen Flächengehalt von rund 54,200 Morgen und ist in die Oberförstereien:

Eltville mit 14,294,06 Morgen, Destrich " 14,308,28 " Weißenthurm " 14,443,91 " Kammerforst " 11,151,20 "

Sa. 54,197,45 Morgen

eingetheilt, welche zusammen 21 Gemarkungen oder Gemeindebezirke enthalten, nämlich:

| 1)         | die | Dberförfterei | Eltville    | 7 | Gemeinden, |
|------------|-----|---------------|-------------|---|------------|
| 2)         | "   | n .           | Destrich    | 5 | ,          |
| 3)         | ,,  | <b>"</b>      | Weißenthurm | 6 | n          |
| <b>4</b> ) | ,,  | ,,            | Rammerforst | 3 | n          |

Diese 21 Gemeinbebezirke haben nach der Waldabtheilung von 1818 ihre Waldungen so zugeschnitten erhalten, daß öfters vom Orte aus die Grenzschneißen des Waldes gelegt wurden. Sämmtliche Gemarkungsgrenzen fangen am Feldrand an und gehen nicht selten in ganz gerader Linie 2 Stunden lang fort bis an und durch den Hinterlandeswald. Der sogenannte "Adelswald" wurde meist hinten nach der Wisper zu verlegt und ebenfalls durch gerade und durchlausende Schneißen getrennt.

Die Bestimmung der Lage des Landeswaldes ist weniger schwierig

als umständlich. Wenn man von der ersten östlichen Höhe desselebert, der Hauser Höhe, dem Rücken folgt bis auf den Kammerforst, so wird man finden, daß dieser Kamm oder Bergrücken die Wasserscheide ist, über die oder längs den unten mit Angabe ihrer Höhen namhaft zu machenden Köpsen oder Kulmen hinführt und den Wald in zwei Theile theilt, von welchen einer nach Süden und der andere nach Norden abfällt. Es ist dies aber keineswegs eine allmälige Neigung, sondern zum Theil und besonders südlich, ein mitunter recht steiler Absall. Durchschnitten wird die südliche Abbachung durch die aus ihr entspringenden und dann Thäler und Thälchen bildenden Bäche: Salzbach, Eberbach oder Kieselbach, Pfingstbach, Marienthaler, Nothgotteser (vom Kloster "Noth-Gottes" genannt) Bach u. a. m. An der nördlichen Abbachung entspringen der Gladbach, der Aepfelbach, der Schüsselbach, der Sc

Die erstgenannten Bäche fallen alle in ben letztgenannten. Dieser, ber Ernstbach, wird dadurch zu einem stärkeren Walbbach, er fliest in die Wisper. Diese Bäche haben überall die tiefsten Stellen gewählt, sind vielleicht auch bei dem großen Durchbruch des Binger-Loches, woburch das außerordentlich große und umfangreiche Rheinbecken entwässert und bis auf den heutigen Rheinstrom geleert ward, auf die damals entstandenen Einschnitte angewiesen worden. Immer sind est tiefe, steile Einschnitte, welche tiefe und enge Thäler dilben und von steilen und schrossen Bergwänden eingeschlossen werden, deren Rücken oder Grat nicht selten eine Länge von 1/4 bis zu 3/4 und mehr Stunden hat.

Hiernach hat der Rheingauer Wald eine Abdachung nach Süben und eine andere nach Norden, die allmälige Senkung des ganzen Bergrückens aber geht Rhein-abwärts nach Westen zu und endet etwas unterhalb dem Binger-Loch am Teufelskaterig, von welchem ein steiler Abhang, überlagert mit mächtigen Blöcken und Geröllen, längs einer Schlucht hinunter tief in das Rheinthal führt. Ueber den ganzen Rücken desselben geht der sogenannte Rennweg\*), seltsamer Weise auch der "hölzerne Handweg" genannt, von Hausen an über das Kasimirs

<sup>\*)</sup> Der Rame Rennweg ober Rennsteig wird öfters gebraucht, um die Straße zu bezeichnen, welche über den höchsten Kamm des Gebirges hinzieht. So z. B. der uralte Rennsteig, welcher über den höchsten Grat des Thüringer Balbes von Often nach Westen führt und die Franken (im Süden) von den Thüringern (im Rorden) scheidet.

freuz, den Kalteherberg, den Grauenstein u. s. w. bis auf die Weißensthurmer Strafe und den Rammerforst.

Die höchsten Punkte des Waldgebirges sind in Parifer Jug über bem Rullpunkt bes Amfterbamer Begels ber Reihe nach von Often anfangend: ber Eltviller Sauerwasserpfad (auf diesem Pfad murde nämlich bas Mineralwaffer von Bad Schwalbach nach Eltville gebracht, wo der Bicedominus, und zuweilen der Erzbischof selbst, residirten) mit 1626', ber Erbacher Ropf 1786', die Hattenheimer Beis mit 1749'g, die Hallgarter Zange 1786', ber Deftricher Grauenstein mit 1644' und Rabentopf 1609', ber Johannisberger Hörtopf 1457'3, bie Geisenheimer Hoheweid 1378'4, das Aulhauser Jägerhorn (Kammerforft) 1656's und ber in ber Gemarkung Lorch gerade über bem Rhein ge= legene Teufelstaterig mit 1277'4. Bergleicht man nun die Bohen ber Städtchen Eltville am Fuß ber Rirche 272', Deftrich 268', Geifenheim 271', Rüdesheim 268' damit, so läßt sich beurtheilen, wie sehr die Weinberge des Rheingaues geschützt und in diesen nach Guden abgedachten Thalmulben und Bergabhängen eingekeffelt find. Sowie ber Unterschied der Erhebung des Waldes und seiner Sohen auffallend über bem Rheingau ift, ebenso auffallend sind auch die Temperaturunterschiede zwischen biesen beiden; mahrend unten im Rheingau Nebel herrscht und Regen fällt, ist' im Winter sehr oft auf den "Rabenköpfen" heller Sonnenschein zu sehen. Es fällt übrigens doch nur in schneereichen Jahren auf diesen Sohen tiefer Schnee, bagegen ift die Temperatur oder der Stand des Thermometers oben gegen unten fehr merklich verschieben, und mahrend auf dem Mapper Schützenhaus (Förfterhaus) schon Feuer im Ofen fehr nöthig ift, tann man unten im Rheingau noch recht gut ohne Beizung aushalten.

Nach ben gemachten Beobachtungen beträgt der Unterschied oft 5—6 Grade bei etwa zwei Meilen Entfernung. Diese sämmtlichen wohlbelaubten Höhen sind ein gewaltiger Anziehungspunkt für den Regen, und über dem Wald regnet es in der Regel weit öfter und in viel größerer Masse, als über dem Lande, dem Rheinthal, weshalb denn auch die Feuchtigkeitsverhältnisse im Walde meist günstig sind. Nebel ist auf den Bergen und Höhen nur selten, im Rheinthal aber, im Frühling, im Herbst und im Winter sehr häusig.

Die nassausche Regierung war während der Rheinbundszeit und in den unmittelbar folgenden Jahren darauf aus, mit allen in ihrer Gewalt stehenden Mitteln, in deren Auswahl man nicht allzu wählerisch war, das von Napoleon neu creirte "souderäne Herzogthum", das aus 29 verschiedenen Territorien und territorialen Fragmenten und Splittern zusammengebettelt war, zu einem einheitlichen "Staat" zusammenzuschweißen. Dieses Ziel wurde mit Alugheit und Energie, mit Nachhaltigkeit und Boraussicht verfolgt. Dazu aber war erforderlich, daß man vor keinem rechtlichen Hinderniß zurückwich, und daß man auch die letzten Reste von localer Autonomie und Selbste verwaltung zerstörte.

Sobald es feststand, daß es nothwendig sei, in dynastischem Interesse die alten Waldgenossenschaften zu zerstören und die Wälder entweder dem landesherrlichen Domanialvermögen einzuverleiben, oder, wo dies wegen zu großer Evidenz der wirklichen Sachlage nicht ging, wie im Rheingau, sie zu parcelliren und unter die einzelnen Sonders Gemeinden zu vertheilen, mußte man Vorkehrung tressen wegen der Forstverwaltung.

Es gab also bamals in dem Lande, wo der Wald 42 Prozent des Gesammtareals ausmacht, erstens Domanialwaldungen, deren Einskünfte zur Bestreitung der Kosten der fürstlichen "Hofhaltung und Chatoulle" dienten, zweitens die Waldungen der einzelnen Gemeinden und sonstigen Korporationen (die Markwaldungen wurden als bereits parcellirt betrachtet), und drittens Waldungen der bundesrechtlichen und territorial-staatsrechtlichen Standesherren, sowie sehr weniger einzelner Privaten. Diese dritte Gattung war nur unbedeutend vertreten. In Wirklichseit dominirten die Domanial- und die Gemeindewaldungen.

Die nassauische Gesetzgebung von 1816 stellte nun den Satz an die Spite der neuen Forstorganisation, daß die herzogliche Landes-

regierung, als oberfte Abministrativbehörde die Aufsicht über die Forstverwaltung zu führen, "und insbesondere basür zu sorgen habe, daß
alljährlich Holzhiebe und Anpflanzungen nach forstwirthschaftlichen
Grundsäten angeordnet und vollzogen und ebenso alljährlich der Holzfällungs- und Kulturplan zum Behuse der staatswirthschaftlichen
Nebersicht zusammengestellt" werde. Dieses Aussichtsrecht der Regierung bezog sich vorzugsweise auf die Mark-, jest Communalwaldungen
(Landesherrliches Edict vom 6. Juni 1816, §. 6, Geset-Sammlung,
Bd. II., S. 2). Dann wurde das Land in eine Anzahl "Obersorstämter" zerlegt und unter diesen eine Menge Obersörster (etwa Einer
auf 10,000 Morgen Wald) und ein ganzes Heer von Förstern augestellt. Dieses ganze Personal bis herunter auf den geringsten Communalförster wird von der Regierung ernannt, aber von dem
Waldeigenthümer bezahlt.

Die Forstverwaltungs-Organisation vom 9. November 1816 (Geset-Sammlung Bd. II., S. 166 u. ff.) stellt zwar den Grundsatz auf, daß der Walbeigenthumer, vorbehaltlich der aus der Oberaufficht des Staats fich ergebenden Beschränkungen, freie Berfügung haben foll; bann aber werden die Beschränkungen so ausgedehnt, daß von ber freien Berfügung taum noch Etwas übrig bleibt. Um beften fommen noch die standes- und grundherrlichen Waldungen weg, angeblich weil es ihrer geringen Ausdehnung halber nicht ber Mühe werth fei, befondere Garantien zu verlangen; die Eigenthümer follen die Fällungsund Rultnrplane ben Oberforstämtern vorlegen und ben letteren foll ein Beto gegen Devaftationen zustehen. Bas dagegen bie Baldungen ber einzelnen Gemeinden und Korporationen anlangt, so murde die Berwaltung, ober wie es euphemistisch heißt "die Leitung der Bermaltung" der herzoglichen Landesregierung übertragen, welche alljährlich die Nugungs- und Rulturplane festzuseten hat. "Sie hat in jedem Jahre gründliche Ctats von allen Gemeinde-, Stiftungs- und Domanialwaldungen einzuziehen, sowohl über dasjenige Holz. mas nach den Regeln der Forftfultur (Holgzucht) gefällt werden muß, oder nur gefällt werben fann, ober nur gefällt werden barf, als auch über basjenige, welches noch im Zuwachs begriffen ift. Hiernach hat die herzogliche Landesregierung in allen Landestheilen" (also in ben Gemeinde-, Stiftungs- und Domanialwaldungen, oder turz gefagt: in allen Walbungen ichlechtweg: benn bie ftandes- und grundherrlichen Waldungen kommen ihres geringen Umfanges wegen nicht in Betracht, wie dies der Gesetzgeber selbst constatirt hat) "den Füllungsplan zu bestimmen und auf das jetzige und zukünstige ungesfähre Bedürsniß der Einwohner und den Absat in das Ausland Rücssicht zu nehmen, das erste (das Bedürsniß des Inlandes) theils nach der Quantität, welche bisher gefällt worden ist, theils und hauptsächlich nach einer umsichtsvollen Bergleichung und Beurtheilung der aus der freien Concurrenz im Holzverkause hervorgehenden Holzpreise in dem verschiedenen Gegenden des Herzogthums zu ermessen."

hiernach ift also die Regierung souveraner Berr über die Wald= wirthschaft überhaupt, und die der Gemeinden insbesondere. Sie ift Bolg- und Bolgpreis-Dictator. 3ch will hier nicht ausführen, wie schädlich bies Monopol in ben Sanden einer Regierung, welche sich für unfehlbar hielt und das Land Naffau, obgleich es damals nur zwei Drittel bes Getreides, bas feine Bewohner verbrauchten, zu probuziren im Stande mar, mit Hartnäckigkeit für einen ausschlieglich "ackerbautreibenden" Staat erklarte, gewirft, wie es namentlich bie Entwickelung der Induftrie, zu welcher alle Boraussetzungen vorlagen, unendlich geschäbigt hat. Ich beschränke mich vielmehr barauf, hinzuweisen, daß es geeignet mar, die ohnehin schon durch die bis hart zur Entziehung bes Eigenthums vorschreitende Bevormundung genährte Mifstimmung der Bevölferung und namentlich der waldreichen Gemeinden auf bas Aeugerste zu fteigern und ein Migtrauen hervorzurufen, das in der That nicht gang ohne Grund mar. Man fagte fich: "Die Domanialwald-Einnahmen flieken in die Chatoulle des Berzogs; je höher die Holzpreise ber Domanialwälder, desto reicher die Einnahme bes Landesherrn; die Gemeindemaldungen machen den Domanialwaldungen Concurrenz; beibe Waldungen, sowohl die des Domaniums als auch die der Gemeinden, werden durch die Regierung bes Bergogs "geleitet"; liegt es ba nicht nabe, bag fie die Balber bes Landesherrn zum Nachtheil der Wälder der Bauern bevorzugt?" So oft die Regierung einer Bemeinde eine Holgfällung abschlug, erhob fich bas Geschrei, bas geschehe, um die Concurrenz der Gemeinden außzuschließen und badurch die Holzpreise der Domane in die Bohe au treiben. Ich will nicht urtheilen, ob diese Behauptung in den einzelnen Fällen begründet mar, ich will nur conftatiren, daß die Balbeigenthumer sich und ihr Eigenthum in die Bormunbschaft und die Gewalt hres Hauptconcurrenten gegeben sahen, und daß dies Berhältniß sehr zeeignet war, Berdacht und Erbitterung hervorzurufen.

Das Organisations-Soict vom 9. November 1816 bezeichnete erner die herzoglichen Oberförster als die "verwaltenden Beamten für die Domanial-, Gemeinde- und Stiftungs-Walbungen" und an einer andern Stelle als "funftverftändige Bermalter eines besonderen fremden) Grundeigenthums". Aehnlich ift es mit ben Förftern der Bemeindewalbungen, welche nicht von der Gemeinde angestellt, sondern von der Landesregierung nach Auswahl der Oberforstbeamten ernannt und auch von ihr entlassen werden. Selbst die Oberförster find wieder auf bas Aeuferste zu Gunften ber ihnen vorgesetten Behörde, bes Oberforstamtes, beschränkt. Ohne spezielle Autorisation bes letteren für jeden einzelnen Fall durfen fie weber Bolg anweisen, noch Streulaub abgeben, noch Rafen schälen laffen, noch holzleere Balbftellen befamen, noch Erlaubnig zum Bezug von Beibe- ober fonftigen Grasnutzungen ertheilen, noch Lefeholz, Spane, Erbftode und bergleichen verabfolgen, und zwar auch bann nicht, wenn fie hierbei mit bem Eigenthümer bes Balbes im vollkommften Ginverftandniffe handeln. Man bente fich, welche Umftanbe und Berlufte an Zeit, Gelb und Arbeit aus diesen Laufereien nach dem entfernten Oberforstamte erachsen. Endlich werden sammtliche Forstbeamte zugleich für "berogliche Jagerei" erflart. "Diefelben find" (fo heißt es in bem bict §. 12, Gefet = Sammlung II., S. 175) "in Beziehung auf die Bermaltung ber Jagb in ben uns porbehaltenen Behegen Unferm berjägermeifter, Sofjägermeifter ober jeweiligem Chef Unferes ad-Departements untergeordnet und beffen Befehle anzunehmen rid zu befolgen verpflichtet."

Man benke sich, welchen Eindruck eine solche Einrichtung auf die Sahin autonome Markgenossenschaft bes Rheingaues machen mußte. die Stimmung der Gemeinden und ihrer Bürger wurde natürlich trch das oben geschilderte Abtheilungsverfahren nur noch verschlimmert. Dazu kamen dann noch die Jagdbeschwerden. Allerdings hatte sich don im 14. Jahrhundert die herrschaftliche Jagd von dem "Kammersses" auch über den Markwald oder das "Haingereide" ausgesthut, und schon in dem oft angezogenen Rheingauer Weisthum von 324 heißt es: "Auch bekennen wir, daß der Wildbann und die karei in dem Rheingau unseres gnädigen Herrn zu Mainz ist, und

L.

zwar zwischen der Wisper und der Waldaffe." Dieser faktische Zusstand war aber keineswegs unbestritten; auch mussen widersprechende Urkunden existirt haben. Denn die aufständischen Bauern forderten 1525 u. A. auch:

— "Zum Siebzehnten, wollen wir wieder Wasser, Weibe und Wilbfang frei haben, ohne Schaden unseres gnädigsten Herrn Freiheit, Oberkeit und Forst, auch eines Hochwilbfanges, nach Vorschrift des Landbuchs."

Sie wollten also felbst die Jagd ausüben und geftanden dem Erzbischof-Rurfürsten nur eine Roppeljagd und das alleinige Recht auf Hochwild zu. In ihrer Unterwerfungs-Urfunde von demfelben Jahre aber mußten sie zugestehen und versprechen, "bag bie Unterthanen bes Rheingaues fürderhin alles Jagens und allen Waidwerks, auch des Fischens, sich ganglich enthalten sollen". Seit 1525 blieb es hierbei; ber Kurfürst war der alleinige Jagdherr; er nahm natürlich Abel und Klerus mit auf die Jagd, aber ein selbstständiges Recht hatten die letteren nicht. Als das Rheingau naffauisch ward, fiel in Folge ber Säcularisation ber vornehme Klerus (Aebte, Pralaten, Dom- und Stiftsherren 2c.) meg. Der Abel blieb und reflamirte die Jagd als Recht, als Roppeljagd. Bergog Wilhelm von Nassau verweigerte bie Anerkennung dieses vermeintlichen Rechts, verlieh jedoch, unter ausbrudlicher Ausnahme bes Kammerforst, ben im Rheingau mit Grund. besitz angesessenen Ebelleuten bie Ausübung ber Jagd in den pormaligen Markwaldungen als Gnabensache. Der Aftenfaszikel, den ich felbst gesehen, führte die Ueberschrift "bie Bnabenjagd im Rheingan betreffend": unter der Regierung des letten Herzogs von Naffau foll berfelbe verschwunden fein.

Man sieht, wie sich unter dem Wachsthum des Territorials Systems auch hierin die Lage allmälig verschlechtert. Anfangs hat die Landschaft selbst die Jagd und die Fischerei. Sie bildet einen Bestandtheil der ung etheilten gemeinen Mark; auf dem getheilten Theile der Wark, der in persönliches und vererbliches Sondereigenthum übergegangen, übt sie der Eigenthümer selbst aus. Allmälig drängte sich die Landesherrschaft in die Jagd ein, sie spricht sich den "Wildsbann" zu, ursprünglich nur in dem Bannforst, dem "Kammer sorst", dann auch als Schirmvogt in dem Markwald. Die Landschaft ver-

sucht, sich wenigstens im Mitbesitz zu erhalten. Der letzte Versuch erfolgt bei "dem Auszug der Rheinganer auf den Wachholder". Er mißlingt. Seitdem ist der Landesherr im alleinigen Besitz der Jagd, jedoch nur im Wald. Die Theorie des Forst- und Jagd-Regals gewinnt Gestalt erst seit dem 16. und 17. Jahrhundert. Dann drängt sich auch der Grundadel in das Jagdrecht, Ansangs bittweise, später unter singirten Rechtstiteln. Endlich dehnt sich das "Jagdregal" auch über die getheilte Mark, über das getheilte Privatgrundeigenthum, aus; und man endigt damit, daß man die Jagd, welche man kraft eines öffentlichen Titels (Jagdregal) erworden, sür ein auf Privatrechtstitel beruhendes jus quaesitum (Jagdservitut) ausgiedt. So war die Lage von 1820 bis 1848 im Rheingau.

Dazu kam, daß das herzogliche Domanium zwar Alles im Rheingau vorfindliche öffentliche Eigenthum, das weltliche sowohl als das geistliche, sich incorporirte, aber die Schulden auf die Landschaft abwälzte; die "Kur-Mainzer Steuerschulden" wurden nach dem Steuersfuß auf sämmtliche einzelne Gemeinden repartirt und letztere wurden, trotzem daß sie sich weigerten und behaupteten, wer das Landes ver = mögen an sich gezogen, der müsse auch die Landes schulden übersnehmen, gezwungen, neue Schuldverschreibungen auszustellen und die Schuld zu verzinsen und zu amortisiren.

Dies, sowie die Uebervortheilung bei Theilung des Markwaldes, die durchaus ungerechtsertigte Steuersreiheit, welche die nassaussche Regierung den im Rheingau gelegenen Besitzungen des Fürsten von Metternich\*) sowohl dem Staate, als auch den Gemeinden gegenüber gewährte, die Bertilgung jeder Spur von Selbstverwaltung, die Aufslösung der altehrwürdigen Markgenossenschaft, die Bevormundung der Gemeinden, die neue Forstverwaltung, welche dem Waldeigenthümer fast alle aus der Natur des Eigenthums sließenden Berfügungsrechte entzog, und die zwar im Laufe der Zeit manches Gute geleistet hat, im Ansange aber sich nur durch Kostspieligkeit und Hare bemerklich machte, endlich die unerträglichen Jagdzustände, — Alles das erzeugte

<sup>\*)</sup> Die Geschichte dieser Streitigkeiten habe ich darzustellen versucht in "Bilder aus der deutschen Aleinstaaterei", Band I., Seite 282 bis 322, in dem Aufsate "Schloß Johannisberg".

unter der sonst so gutmuthigen und leichtlebigen Bevölferung des Rheinsgaues eine namenlose Erbitterung.

In Folge der Ereignisse won 1848 fam eine fich dem Bringip ber Selbstverwaltung einigermaßen annähernde Gemeindeordnung gu Stande, jedoch ohne die Forst-Organisation oder Berwaltung nur im Geringften zu berühren; ber Metternich'ichen Steuerbefreiung murde ein Ende gemacht; die Jagd auf fremdem Grund und Boden wurde durch das Gefet vom 15. Juli 1848 aufgehoben. Allein diese Reform schnitt tief in die Liebhabereien der Dynastie und des Abels ein und hatte daber in dem Kleinstaat feine Dauer. Die Ständeversammlung wurde von 1852 ab von der Regierung bestürmt mit Antragen und Befetentmurfen megen Bieberherftellung des "Jagdrechts". Erfte Rammer mar bereit bagu: Die 3meite Rammer leiftete jeboch hartnädigen Biderftand, erkannte dabei aber an, daß für wirkliche Brivat-Jagdberechtigungen ben Berechtigten Entschädigung gebühre. Die Regierung fonnte auf verfaffungsmäßigem Wege nicht zum Biele Da machte sie es, wie in ber Zeit von 1815 bis 1822. Sie griff zur Gewalt. Am 20. September 1855 publizirte fie, tros Berweigerung ber Zustimmung bes Landtags, ein Befet, beffen erfter Baragraph lautet:

"Die vor Publikation des Gesetzes vom 15. Juli 1848 bestans denen Jagdberechtigungen werden wieder hergestellt."

Im Eingang bes Gesetzes wird zur Rechtfertigung bieses Schrittes angeführt:

- 1) "daß die Wiederherstellung der durch das Gesetz vom 15. Juli 1848 aufgehobenen Jagdberechtigungen als ein Alt der Gerechtigkeit erscheine", und
- 2) "daß die Verhandlungen über die, im Hindlick hierauf ber Ständeversammlung wiederholt vorgelegten Entwürfe eines Jagdgesetzes zu einer Bereinbarung nicht geführt hätten", daß es jedoch
- 3) "nachdem von beiden Kammern anerkannt sei, daß durch das Gesetz von 1848 wohlerwordene Privatrechte verletzt seien, nicht gerechtsertigt wäre, die zur Hebung dieser Rechtse verletzung nothwendigen Abänderungen der Gesetzgebung länger auszusetzen." (Das Jagd = Regal, das man wiederherstellte, war doch kein Privat=Recht.)

Zu dem Streit um die Verfassung, dem Streit um die Domänen, dem Streit um den Wald kam nun noch ein neuer hinzu, der Streit um die Jagd. Das ganze Herzogthum war nur noch ein Prozeß um Mein und Dein, ein Prozeß, welchen im Wege Rechtens auszutragen, in Ermangelung eines Reichsgerichts unmöglich war, und der sein Ende erst erreichte durch die Einverleibung des Landes in Preußen.

Welche seltsame Blüthen die Wiederherstellung der Jagd auf fremdem Grund und Boden und die Galvanisirung der übrigen (thatsächlich längst abgestorbenen) Jagd-Kuriositäten und Antiquitäten trieb, dafür zum Schlusse nur ein kleines Kulturbild.

Herr Linn, ein Rubesheimer Weingutsbesitzer, hatte 1860 bie Rammerforster Jagb gepachtet; ber Graf von Ingelheim in Beifenheim behauptete, auf dieser Jagd hafte die Berpflichtung, so oft in bem Baufe Derer von Ingelheim eine Bochzeit stattfinde, zu berselben brei Rebe zu liefern. Auf Gründonnerstag 1861 kam ber gräfliche Inspettor zu herrn Linn, zeigte ihm an, der Graf verheirathe am Dienstag eine Tochter, und forberte, daß Linn hierzu drei Rebe im Berr Linn leistete jedoch nicht Folge. Er murbe Kammerforst schieße. deshalb zur Verantwortung gezogen, bestritt die Verpflichtung und führte weiter aus, am Grundonnerstag habe er die Aufforderung erhalten; am Charfreitag und Char-Sonnabend zu jagen verbiete ihm fein Glaube: am Ofter-Sonntag und Ofter-Montag zu jagen, verbiete bas Gefet; bestände also auch die Berpflichtung, so habe boch ber-Berechtigte eine Zeit gewählt, in welcher es unmöglich sei, derselben nachzukommen; außerdem seien um diese Reit die Rehbocke mit Engerlingen behaftet und fo frant, daß fie jeder nur halbmegs gebilbete Effer verschmähe; die Rehgeisen aber seien trächtig und ebenfalls ungeniegbar, es fei Mas-Jägerei, sie zu schiegen; abgesehen von der Frage der rechtlichen Erifteng der Berpflichtung, muffe daher dem herrn Grafen anheimgestellt werbe, seine Sochzeiten zu jagdgerechten Zeiten zu halten, in welchen die Bode schiegbar und die Geisen geniegbar sein.

Darob entspann sich ein weitläufiges Verfahren. Was aus bem abderitischen Prozesse geworden, weiß ich nicht mit Bestimmtheit. Ich glaube aber Herr Linn hat ihn gewonnen. Doch genug. Fügen wir nur noch hinzu, daß nachdem das vormalige Herzogthum der preußischen Monarchie einverleibt worden war, einer der ersten Atte der königlichen Dictatur die Wiederherstellung der Freiheit des Grundeigenthums und

bie Abschaffung ber Jagdberechtigungen war, und daß man seitdem, obgleich man an der naffauischen Forstgesetzgebung nichts Wesentliches geändert, wenigstens thatsächlich dem Waldeigenthümer, namentlich auch den Gemeinden, einen, wenn auch nur bescheidenen Grad der Mitwirfung bei der Verwaltung ihres Waldeigenthums eingeräumt hat.

Werfen wir zum Schluß noch einen raschen Rückblick auf die tausendjährige Geschichte bes Rheingauer Markwaldes.

Wir finden zu Beginn eine vollfreie Markgenossenschaft als Eigenthümerin der gemeinen Mark, welche jeder Haushalt nach Bedürfniß nut, und die keinen Herrn über sich anerkennt als Kaiser und Reich, vertreten durch den Gaugrafen als Beamten des Kaisers.

Während die vollfreien Bauernschaften und Markgenoffenschaften sich nur in Friesland, Dithmarschen und ber Schweiz conservirten (vergl. v. Maurer. Mart-Berfassung, Seite 94 bis 102; berfelbe, Dorfverfaffung I. Seite 6 bis 10, II. Seite 365 und ff.; Blumer, Staats- und Rechtsgeschichte ber schweizerischen Demokratie, Band I. Seite 12, 77 und 117), im übrigen Deutschland bagegen ichon frühe ber Gewalt ber Grundherren unterlagen, wußte die Rheingauer Baingeraide-Genoffenschaft ihre Autonomie bis in das sinkende Mittelalter Sie hatte bies dem glücklichen Umftande gu hinein zu bewahren. banten, daß die geiftlichen Herren von Mainz Anfangs nur eine schwache und bestrittene Stellung hatten und daher genöthigt waren, die Rechte der Landschaft und die der Genossenschaft zu respektiren. Bifchof hatte ursprünglich nur die Pflichten der Obmannschaft, bann behnte er biefe aus bis zu den Befugniffen der Schutpogtei (advocatia); und zu den Rechten eines Grund= und Candes; herrn würde er vielleicht niemals gelangt sein, wenn ihm nicht die unter ben Rückschlägen bes niedergeworfenen Bauernaufstandes so une glücklich verlaufende Rheingauer Bewegung vom Jahre 1525 eine willsommene Sandhabe geboten hätte. Allein auch mahrend der Zeit der Grund= und Territorialherrschaft, welche sonst die politischen Rechte der Landschaften beinahe auf Richts reduzirte, erhielt sich doch zum größeren Theile die Autonomie und Selbstverwaltung dieser Markgenossenschaft. Auch während ber schlimmften Zeiten hat fie baburch, daß sie die persönliche, bürgerliche und wirthschaftliche Freiheit ihrer Mitglieber, sowie beren Gesammtrechte an ber gemeinen Mark und beren Sonderrechte an der getheilten Mark mahrte und ihre Beamten und Richter mahlte, zur Genuge bargethan, daß ihre Eriftenz auf ber Grundlage bes Volksrechts ruhte und nicht ein bloger Ausflug bes Berrn= und Sof=Rechtes mar. Alle Berfuche fpaterer Zeiten, biefen Sachverhalt zu entstellen, den Wald als ein Geschenf der Grundherren und die Martverfassung als ein Brodukt landesherrlicher Berordnung darzuftellen, icheitern an der Rlarheit der hiftorischen Entwickelung und ber für bieselbe sprechenden urfundlichen Beweise. 1525 ift die Verfassung der Rheingauer "Haingeraide" nicht wesentlich verschieden von der der übrigen vollfreien oder gemeinfreien Martgenoffenschaften in Deutschland. Merkwürdig bagegen ift, daß das Jahr 1525, welches sonft ben verhängnigvollen Wenbepunkt in ber wirthichaftlichen und fogialen Geschichte Deutschlands bildet, welches die Nation in Privilegirte und Rechtlose, in Unterdrücker und Unterdrückte schied und die Bauern (freilich nicht ohne beren eigenes Berichulben) in die Rahl der Unterdrückten und Rechtlosen verwies, daß biefes Jahr zwar bie Haingeraide-Verfassung des Rheingaues schäbigte, aber nicht völlig umftieg. Die geiftlichen Staaten vermochten fich nicht gang zu jenem Absolutismus zu erheben, welcher in Deutschland bas bedenkliche Mittelglied zwischen dem Feudalismus des finkenden Mittelalters 'und der modernen Freiheit zu bilden bestimmt mar. In Ermangelung dieses Absolutismus vegetirte benn die Rheingauer Martgenoffenschaft fort bis zur Bernichtung des geiftlichen Kurftaats und zur Auflösung bes beutschen Reichs. Die Stelle des Rurstaats nahm jest ber Rheinbundsftaat Raffau ein, der im Bollgefühl seiner "Souveranetät" sich frei wußte von Raiser und Reich, von Recht und Herkommen, und feine andere Autorität anerkannte, als ben Kaifer der Franzosen, welchem er sein Dasein und seine Selbstherrlichkeit bankte. Dem verspäteten Absolutismus des neugebackenen Rleinstaats, welcher sich bas bamalige Frankreich zum Mufter nahm und in Centralisation und Nivellirung bas Uebermenschliche leistete, war es vorbehalten, den taufendjährigen Berband aufzulösen und die Leute zum Feind ihres eigenen Waldes zu machen.

Möge es, nach Wieberherstellung von Kaiser und Reich, gelingen, Mittel und Wege zu finden, um nach Möglichkeit wieder gut zu machen, was man in den "kaiserlosen, den schrecklichen Zeiten" gesündigt.

cr Jw

.

-

**:** 

•

, <del>-</del>

.

المواد مانوا المياد معاد



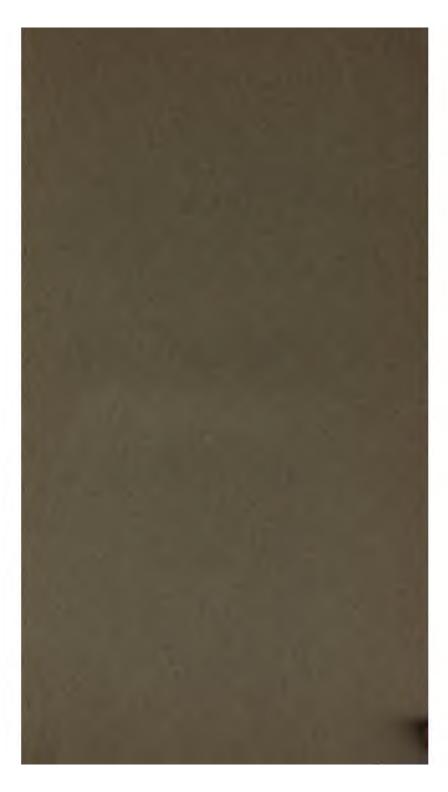

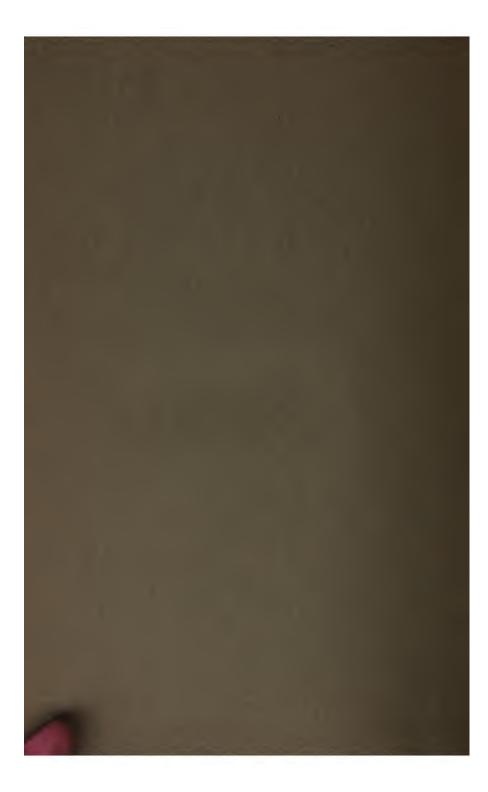



